

Lith

Mayes



FOSSILE KREBSE.

Le qui est plus important, c'est de savoir dans quelles couches on trouve choque espèce, et s'il y a quolques lois générales relatives, soit aux subdivisions moologiques, soit au plus ou moine de ressendémes des espèces avec celles displantfuis.

Covern, disc. 6. ed. p. 112.

## REDRUFFAD EUER

## FOSSILER KREBSE

## AUS GERILDEN

VOM BUNTEN SANDSTEIN BIS IN DIE KREIDE.

GEZEICHNET UND BESCHRIEBEN

...

#### HERMANN VON MEYER.

Niglieré de Kaisellière Lespoldische Cerdischebe Abalent der Kniefereiter, die Bautch Kidellière austretenbasien Geschecht in Marken, der deudong of notund Seiner in Flüdischighe, der Seinekendigische maniferschenden Geschichtel in Franken zu Maise. Der Wetternatieber Gestlichtel in Franken zu Maise. Der Wetternatieber Gestlichtel für die gesamme Kinschaufe, der absolveischenden Gesellichtel in Berlie, der physikalisch weditschienden Seinerke in Erlagse, der austrefenschende Geschichtel in Seine Maise, der Harfreite unter der Austrefenschen der Geschichte in Seine Absolven der Austrefenschen der Geschichtel in Seine Maise, der Harfreite unter der Austrefenschen der Seiner der Austrefenschen der Austrefenschen der Seiner der Austrefenschen der Seiner der Austrefenschen der Geschichte der Seiner der Seine

Mit vier Cafeln Abbildungen.

CTHEADTTOANT.

E. SCHWEIZERBART'SCHE VERLAGSHANDLUNG.

1840.

BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS

#### Vorrede.

Das Studium der fossilen Krebse war lange vernachlässigt. GERMAR und DESMAREST gehören zu den Ersten, denen eine gründlichere Untersuchung Bedürfniss erschien. Die Seltenheit und der gewöhnlich unvollständige Zustand der fossilen Krebse stellte den Bemühungen, sich genauer über sie zu belehren, manches Hinderniss entgegen. Auch war strenge Berücksichtigung der Lagerstätte oder Formation, worin diese Thiere sich finden, ein unerlässliches Erforderniss geworden. Ueber die langschwäuzigen Krebse der Localformation des Solenhofer lithographischen Schiefers lieferte Graf MÜNSTER vor Kurzem eine auf den Reichthum seiner Sammlung gegründete Arbeit. Schwieriger fast war es, über die Krebse aus anderen vortertiären Formationen Aufschluss zu erlangen. Das Wenige, was davon gefunden war, lag in den verschiedensten Sammlungen verstreut. Während ich seit acht Jahren darauf aufmerksam war, beehrten mich die Herren Bergrath von Alberti in Wilhelmshall, Baron v. Alt-HAUS in Dürrheim, Professor Dr. CREDNER in Giessen, Graf MANDELSLOH in Urach, Graf MUNSTER in Bayreuth, Hofrath Dr. REHMANN in Donauöschingen, Professor Dr. RUMPF in Würzburg, Graf d'UDRESSIER in Besançon und General-Berg-Inspector VOLTZ in Paris mit der Mittheilung der in ihren eigenen oder in den unter ihrer Obhut stehenden Sammlungen vorhandenen Ueberreste von diesen fossilen Krebsen. durch deren Untersuchung diese Schrift allein veranlasst ward. Indem ich mich daher gedrungen fühlen muss, diesen Herren und Freunden für ihre gefällige Güte meinen Dank hier zu wiederholen, habe ich dabei meinen vieljährigen Freund VOLTZ zu beträuern, von dessen Tod ich gerade um die Zeit Nachricht erhielt, als ich mit der Beendigung dieser, von ihm durch so viele Mittheilungen thätig unterstützten Arbeit beschäftigt war.

Frankfurt am Main, im Mai 1840.

Herm. v. Meyer.

#### Inhalt

| Aligemein | eres         |     |        |    |    |    |    |    |     |    |   |   |    |    |   |    |   |      |
|-----------|--------------|-----|--------|----|----|----|----|----|-----|----|---|---|----|----|---|----|---|------|
| Pemphix.  |              |     |        |    |    |    |    |    |     |    |   |   |    |    |   |    |   |      |
| Pemph     | ix Sueurii   |     |        |    |    |    |    |    |     |    |   |   |    |    |   |    |   |      |
|           | Albertii     |     |        |    | ٠. |    | ٠. |    | - 2 |    |   |   | ٠. |    |   | ٠. |   | -    |
| Glyphea.  |              |     |        |    |    |    |    |    |     |    |   |   |    |    |   |    |   |      |
| Glypho    | a Reglevana  |     |        |    |    |    |    |    |     |    |   |   |    |    |   |    |   | - 1  |
|           | Münsteri     |     |        |    | ٠. |    | ٠. |    | ٠.  | ٠, |   |   |    | ٠. |   | ٠, |   | 1    |
| _         | Udressieri   | ٠.  |        | -  | ٠. |    |    |    |     |    |   |   |    |    |   |    |   | 1.   |
|           | pustulosa    |     | ٠.     | ٠. | -  | ٠. | ٠. | -  |     |    |   |   |    | -  |   |    | - | 1    |
|           | liasina .    |     |        | ٠. |    |    |    |    |     |    |   |   |    |    |   |    |   | - 10 |
|           | grandis      |     | ٠.     | ٠. |    |    |    | ٠. |     |    |   | - |    |    |   |    | - | - 1  |
| Klytia.   |              |     |        |    |    |    |    |    |     |    |   |   |    |    |   |    |   |      |
|           | ventrosa .   |     |        |    |    |    |    |    |     |    |   |   |    |    |   |    |   | . 2  |
| -         | Mandelslohii |     |        |    |    |    |    | ٠. |     | -  | - |   | -  | -  | - | -  |   | - 2  |
| Prosopon. |              |     |        |    |    |    |    |    |     |    |   |   |    |    |   |    |   |      |
| Prosop    | on tuberosum |     |        |    |    |    |    |    |     |    |   |   |    |    |   |    |   | 2    |
| _         | hebes .      |     |        |    |    |    |    |    |     |    |   |   |    |    |   |    |   |      |
|           | simplex      |     |        |    |    |    |    |    |     |    |   |   |    |    |   |    |   | 2    |
|           | rostratum    |     |        |    |    |    |    |    |     |    |   |   |    |    |   |    |   | _    |
| Krebse au | s dem bunten | San | lstein |    | _  |    |    | _  |     |    |   |   |    |    |   |    |   |      |
| Erklärung | der Abbildun | cen |        |    |    |    |    |    |     | _  |   | _ | _  | _  |   |    |   |      |
|           |              |     |        |    |    |    |    |    |     |    |   |   |    |    |   |    |   |      |

#### Allgemeineres.

Aus dem, was über die fossilen Krebse oder Decapoden vorliegt, und von mir in dieser Schrift mitgetheilt wird, ergibt sich, dass die frühesten Krebse Macrouren waren und dass auch die Ausmouren früher auftraten, als die Brachynren. Am frühesten sind die Macrouren oder Langschwänzer im bunten Sandsteln (Soultz-les-bains) gefunden, als zwei an Gebia und an Galathea erinnernde Formen, die indess auch eigenthümlichen Genera angehören könnten. Es scheinen überhaupt alle Krebsgenera, deren Leben früher fällt als die Entstehung der Kreide, erloschen und mehr oder weniger auffallend von den lebenden abzuweichen. Nach dem bunten Sandsteine machte sich der Muschelkalk für Krebse bemerkbar, worin bis jezt nur Pemphix sich darstellte, in zwei auf verschiedene Schichten beschränkte Formen. Für die Oolithgruppe mit Einschluss des Lias sind die Genera Ervon und Glyphea bezeichnend, und, abgesehen vom Lias, auch Klytia. Die Angabe MANTELL'S, wonach Ervon auch in der Kreide vorkommen wurde, scheint der Bestättigung zu bedürfen, Glyphea durchzieht, mit dem Lias beginnend, in verschiedenen Species die ganze Etagenreihe der Oolithgruppe. Aus dem Lias führt Bropkair sein Genus Colčia an, das zunächst mit Ervon verwandt zu sevn scheint. Die langschwänzigen Krebse, welche Graf Menster aus der Formation des lithographischen Schiefers auführt, sind folgende: Eryon mit 13 Species, Glyphea (nach uns Eryma) mit 9. Bolina mit 2. Magila mit 3. Aura mit 1. Pterochirus mit 3. Megachirus (Bronn-Mecochirus, Germar) mit 5, Palinurina mit 3, Orphuca mit 6, Cancrinos mit 2, Brisa mit 2, Brome mit 3, Antrimpos mit 9, Bylgia mit 2, Drobna mit 2, Kölga mit 8, Aeger mit 5, Udora mit 4, Dusa, Helfriga, Bombur, Blaculla, Elder, Ranna und Saga jede mit 2 Species. Ans dem Forstmarmor und dem Polypenkalk der Gegend von Caen sind durch Deslongenamps einige Krebsreste bekannt, worunter eine Art von Craugon augeführt wird, von der auch Edwards glaubt, dass sie dem lebenden Genus nabe gestanden; er hält es indess nicht für unmöglich, dass darin ein eigenes Genus ausgedrückt liege; was aus diesem Gebilde als Palinurus angeführt wird, ist Glyphea,

Die Anomouren lassen sich in den Oolitügebilden nachweisen. Das erwähnte Gestein von Caen liteferte Dissionscham'rs Reste von einem Cephalothorax eines Krebses, der Homola ähnlich ist, and Fussfragiente, welche an Pagurus erinnern; und Euwands führt einen zum Stamme Dromia gehörigen Krebs aus dem Jurahalk von Verdun als Ogydromites auf. Prosupon, das zu den Ausmuuren zu gehören scheint, lässt sich mit verschiedenen Species vom Untersolith bis in das Neucomien, also bis an oder in die Kreide verfulgen.

Die Augaben über Brachynren, welche von Gaillardot aus dem Muschelkalk und von Descosscenaurs aus dem Gestein von Caen gemacht werden, scheinen unzuverlässig zu seyn. Hievon abgesehen, erscheinen die Brachyuren erst in der Kreide. Diese, sowie die mit ihnen zusammenliegenden Macrouren und Anomouren, sollen lebende Genera darstellen. Es ist aber um so

Marca . fossile Krebes.

wahrscheinlicher, dass sich darunter auch erloschene Genera vorfinden werden, als diese sogar den Tertlärgebilden nicht fehlen. Aus der Tertlärformation von Sheppey führt nämlich Euwange einen von Dromia generisch verschiedenen Kreba als Dromilithes an, dem sich auch Schlotniem's Brachymites rugosus ans der Kreide nishern soll. Die höchstorganisirten Decapoden, die Brachymren, scheinen bleach sich erst mit der Kreide einzustellen.

Der bei den fossilen Krebsen hauptsächtlich in Betracht kommende Cephalothorax bestzt auf seiner Anssenseite Unebenheiten, welche Dexanakser \*) hemült war, mit den durch sie beschizten Organen in Einklang zu bringen, und so für eine Terminologie zu beuntzen, welche die Vergleichung und Beschreihung erleichtern sollte; er nuterscheidet: Mageugegend, Genitalieagegend, Herzgegend, hintere oder mittlere Lebergegend, vordere oder seitliche Lebergegend und Kiemengegend. Es ist schade, dass diese sinnreiche Methode sich nicht verallgemeinern lässt, indem es viele Krebse gibt, deren Cephalothorax glatt zu nennen, oder wo die Regionen mehr verschmolzen sind, so wie andere, die sich so reich an Regionen zeigen, dass es kann möglich, ihnen richtige Deutung angedeihen zu lassen, ohne zuvor sich von den darunter befindlichen Organen überzeugt zu haben, worauf man freilich bei fossilen Krebsen verzichten muss. In solchen Fällen ist nur übrig, nach der allgemeinstem Methode zu zreffen, welche nur die Form der Einzeitheile und deren 1.66 berücksichtier.

An den Krebsen unterscheidet mas: den Cephalothorax, welcher den Kopf und den Rücken vereinigt vorstellt; die Angen mit Ibren Angenträgera und dem Stamm des Angenträgers die Fishler oder Antennen, deren en vier nder zwel Paar gibt, ein äusseres und ein Inneres Paar; an der Antenne wird unterschleden, der aus drei Gliedern besteheude Stamm, der flügelförmige Fortsatz und der Fühlfaden oder Stäugel, welcher horstenartig gefornt und aus einer veräuderlichen Menge kleiner Glieder zusammeagesezt ist; der Fühlfaden der äussern Antenne ist einfach, der der innern kann aus zwei oder der Eräden bestehen. In den Cephalotharax lenkt hinten der grössentheils aus dem Post-Abdomen bestehende, angeuanate Schwanz ein, der aus einer Reihe beweglicher Segmente zusammengesezt ist; den eigentlichen Schwanz oder die Schwanzklappe bildet ein flussenartiger Anhang, der den kurzechwänzigen Krebsen fehlt, und, wo er vurhanden, gewöhnlich aus fur flüssen besteht, einer mittlern unpaarigen und zweien auf jeder Seite, von denen die äussere blaweilen quergileitig ist.

Es sind in den Krebsen drei Paar Kiunladenfüsse am Mund und fünf Paar oder zehn eigentliche Füsse vohanden. An diesen ist das zunächst dem Rumpfe liegende erste Glied gewöhnlich 
kurz; daran sizt das zweite Glied, welches gewöhnlich das längste aller Glieder ist, und daher 
von mir das lange genannt wird, das dritte oder das kurze Glied gilt als solches zumal in 
Vergleich mit den beiden Gliedern, axischen denen es liegt; das vierte oder vorlezte Glied ist öfter 
ein längeres, das lezte endlich ist gewöhnlich kürzer und mehr oder weniger spitz. Wenn das 
lezte und vorlezte Glied eine Schere bilden, so ist der auch den Nameu Daumen (Pollex) führende 
liewegliche Scheerentheil das lezte Glied, und der feste Scherentheil, der den Nameu Zeigefünger 
(Index) erhalten, nur ein Fortsatz des gewöhnlich breiteren vorlezten Gliedes oder der Hand, wie 
dasselbe auch genannt wird.

Die übrigen festen Theile der Krebse finden sich so selten im fossilen Zustande vor, dass sie hier füglich übergangen werden können.

<sup>\*)</sup> BROMOMIART et DESMARRET hist. nut. des crustacés foss. Paris 1822, S. 74.

## Pemphix.

### Pemphix Sueurii.

#### Taf. I, II, IV, Fig. 35, 36.

Paliuurus Sueurii, Desmarest, hist. nat. des crustacés foss. par Alex. Baononiant et Desmarest, S. 132, t. 10, f. 8, 9.

Macrourites gibbosus, Schebler in v. Alberti's Gebirge Würtemberg's. Stuttg. & Tüb. 1826. S. 299.

HERM. v. MEYER, Nova Acta Leop. Carol. Nat. Cur. XVI, 2. S. 517, t. 38.

- Jahrb. für Mineralogie etc. 1835, S. 328.

v. Alberti, Monographic des bunten Sandsteins, Muschelkalkes und Keupers. Stuttg. & Tüb. 1834. S. 84, 201, 235.

BRONN, Lethaea. Stuttg. 1835. S. 182, t. 13, f. 2.

MILNE EDWARDS, hist. nat. des crustacés, II. Paris 1837. S. 302.

Das erste Exemplar, wonach Dismarker diesen Thier als Palionrus Securit bekannt machte, besteht in einem Cephalothorax von 0,032 Länge, 0,026 Breite und 0,014 Höhe; hieranf machte Senealen Cephalothorax mit Schwarz von 3½ Par. Zoll Gesammitänge bekannt und später beschrich ich einen Cephalothorax, der die zuvorgekannten an Grösse weit übertraf. Was ich jezt über dieses Thier gebe, beruht auf der Untersuchung von über 100 Exemplaren der Sammingen des Herrn Bergraths v. Alexart in Wilhelmshall und des Herrn Baron Altraxs in Dürrheim, des Maseums der Akademie in Strassburg, welche ich durch gefällige Vermittelung des Herrn Voltz erhielt, der Samminngen des Fürsten von Tristenberg in Donauöschingen durch gefällige Vermittelung des Herrn Horfaths Dr. Rehmann, und des Herrn Professor Dr. Rumpfi in Würzburg.

Cephalothorax. Der cylindrische, gegen sein binteres Ende his schmaler werdende Cephalothorax zeichnet sich durch viele Furchen und bewarzte Erhabenheiten aus. Zwei auch im Rande durch Einschnitte sich zu erkennen gebende Hauptfureben zerfällen ihn in drei Haupttheile. Unter der grossen Menge von Exemplaren war keins geeignet über das vordere Ende sicheren Aufschluss zu gewähren. Nach Fig. 1 scheint das vordere Ende in einem kurzen, nicht sehr spitzen, auf der Oberseite rinnenförmig eingedrückten Schnabel bestanden zu haben; zu beiden Seiten desselben liegeu zwei tiefere, durch eine vorwärts geriebtete Spitze getrennte Einschnitte (Fig. 1, 4, 36) und der übrige Rand besass mehrere, man zählt gewöhnlich drei, kleinere Einschnitte, welche, je näher der vordern Querfurche, um so flacher werden, und keine eigentliche Spitzen veranlassen. Fig. 5 zeigt vorn rechts im Rande einen zum Cephalothorax gehörigen spitzflügelförmigen Fortsatz, den ich an keinem andern Exemplar wahrgenommen habe. Von den Erhabenheiten des vordern Haupttbeils fällt hauptsächlich die mehr oder weniger regelmässig querovale unpaarige Region am hintern Ende dieses Theils darch Deutlichkeit auf. Gewöhnlich bietet sie wieder sechs andere weit schwächere Regionen dar, in einem vordern und einem hintern Paare und einer etwas grössern zu beiden Seiten dieser Paare bestehend, welche stark bewarzt sind. Vor dieser Region liegt in der Mitte eine kleine unpaarige bewarzte Stelle, und zu beiden Seiten ziehen wenigstens zwei nach der Mitte und etwas vorwarts gekrümmte Erhabenheiten, von denen die vordere die schmälere ist. Weiter seitlich liegen, von der eben beschriebenen Gegend durch einen tiefern Eindruck getreunt, noch zwei nicht scharf getrennte Erhabenheiten voreinander, von denen die hintere die grössere; auch scheint der Seitenrand schwach aufgetrieben. Dieser vordere Theil des Cephalothoraxes würde der Magengegeud entsprechen.

Der mittlere Haupttheil ist der kleinere, und wie ein weit geöffinetes V geformt. Er besteht hauptsächlich aus einem in der Rückenlinie vereinigten Paar starker nierenförmig aufgetriebener Stellen, welche reich bewarzt sind, und eine grössere Breite, als die davor liegende Region des vordern Haupttheils einnehmen. Nach dem Rande im ist der mittiere Haupttheil flügelförmig, vorn spitzer als hinten, und auf dem Rande ist er gewöhnlich bewarzt. Diese im Vergleich mitt andern Krebsen sehr entwickelte Region des mittleren Haupttheilis würde der Genitalliengegend entsprechen.

In der Gegend, wo der mittlere Hauptthell in den hinteren hineinragt, liegt eine deutlich ausgedrückte gabelförmige Region, deren Schenkel uach der Rückenlinie hin an Breite zunehmen, und nach dem entgegengeaczten Ende hin sich zuspitzen. Auf diener gabelförmigen Region sixt gewöhnlich eine Reihe Warzen; und che beide Schenkel sich in der Rückenlinie vereluigen, bemerkt man einen nach vorn geöffneten Einorke. Die anigfertebene und bewarzte Vereluigungsgegend besizt einen deutlichen Längseindruck und vorn und hinten einen schwachen Einschnitt. Diese gabelförmige Region würde der Herzgegend entsprechen, welche aladans eigenthümlich gefornt wäre. Dahinter folgt gewöhnlich eine sehunde längliche Region, die gegen die frühern unbedeutend ist, und die Bedeutung der hinteren oder mittleren Lebergegend haben würde. Der übrige grössere Theil bildet die Kiemengegend, und ist parallel der gehelförmigen Region sehwach eingednickt. Die auf der Kiemengegend vorhandenen Warzen werden nach dem Rande hin etwas kleiner. Der hintere Einschnitt des Cephalothoraxes ist, zumal gegen die Rückenlinie hin, sehr flach; sein aufgeworfener Einfassungsvand ist ziemlich breit und mit einer Reife Warzen besezt. An den Seiten fand ich keine Raudleiste vor. Die Rückenlinie ist, im Profil gesehen (Fig. 2), eutweder gerade, oder namerklich gewöhlt.

Die den Cephalathorax zierenden Warzen sehen gewöhnlich rund aus. Betrachtet man sie aber genauer, so heuserkt man, dass weuigstens die grösseren, sowie die, weiche nach dem Rande, nach der Rückenlinie hin und auf, den gewöhteren Regionen liegen, in eine stachelfürmige, aufwärts und nach vorn schwach umgebogene Spitze ausgehen (Fig. 2). Abgesehen von diesen Warzen zeigt sich die Oberfäche der wirklichen Schale ganz überdeckt mit kleinen Erinbeinstelten, deren Scheitel, durch die Luppe betrachtet, entweder geschlitzt, oder schwach eingedrückt sich darstellt. Diese kleineren Erinbenheiten liegen zahlreicher über dem Hintertheil des Cephalothoraxes, am sparsamsten in den Furchen. An den Steinkernen bemeckt man weder die Stachelform der Warzen, noch die kleineren Erinbehenleiten. Die sehr dünne Schale ist entweder rothbraun, grau oder weiss, bisweilen zeigt sie alle diese Farben zugleich.

Das Verhältniss der Breite zur Totallänge des Cephalothoraxes (and Ich an den grössern Exemplaren wie 4: 7, au den kleinern wie 5: 8; bei des am westigsten gedrückten Exemplaren fand ich die Höhe zur Breite ungefähr wie 5: 7.

Verschiedenheit im Alter und Geschlecht bedingen keinen Unterschied in der Ausbildung des Cephalothoraxes; das grösste und das kleinste Exemplar (Fig. 1, 36) verhalten sich hierin ganz gielch, und bei der mir zu Gebot gestandenen grossen Menge von Individuen ist nicht wohl anzunehmen, dass sie alle in nur weiblichen oder nur männlichen Tbieren bestanden.

Der Schwarz war etwas länger als der Cephalothorax; die Länge des leztern verhält sich zu der des erstern is grossen Individuum (Fig. 1) wie 8: 9, im Individuum mittlerer Grösse (Fig. 7) wie 4: 5. Der Schwanz nimmt nach hinten nur schwach an Breite ab. Nimmt man die uupnarige Schwanzflosse zu den Segmenten hinzu, so beträgt hire Zahl die normale Sieben. Schtzalk ward durch die nachthellige Beschaffenheit dieser Segmente verleitet, 14 Gildedringe im Schwanz anzunehmen.

Die Ermittelung der Form der Segmente unterliegt einiger Schwierigkeit. Fig. 13 stellt a das erste Schwauzsegment mit dem seitlichen Fortsatz des zweiten, und b das dritte von ohen und

der Seite dar. Jedes Segment zeigt drei erhabene Anerbänder, durch tiefe Querfurchen von einander getrennt. Das Querhand am Vorderrand ist dem am Hinterrand ähnlich; helde sind queroval, nur ist das vordere etwas weniger breit; das zwischen belden liegende Querband ist in der Rückenmitte schmäler und an den Seiten breiter, auch zieht es sich weiter seitlich herunter, und sein Hinterrand wird von der Furche schärfer begrenzt. Der seitliche Fortsatz des Segmentes ist verhältnissmässig kurz und klauenförmig gestaltet. In diesen Fortsatz zieht sich die hintere Querfurche hinein: vom hintern Querband ist er durch eine schwache Furche getrennt, während er vorn mit dem mittleren Querhand mehr in Verbindung steht, wo indess auch eine Trennung durch eine oder zwei Furchen angedeutet ist. Je weiter das Segment nach vorn liegt, um so mehr begibt sich der vordere Theil seines seitlichen Fortsatzes nach dem vordern Anerbande hin. Von solcher Beschaffenheit ist das zweite, dritte, vierte und fünfte Schwanzsegmeut, die an Länge und Grösse nur allmälig abnehmen. Bei der Einlenkung der Segmente tritt das vordere Querband unter das hintere, und das Segment scheint nur aus zwei Querbändern zu bestehen, welche Schtaler an einem nicht sehr gut erhaltenen Exemplar für wirkliche Segmente hielt, wodurch nothwendig die eigentliche Zahl sich verdoppeln musste. Das erste Segment ist von den dahinter folgenden etwas verschieden: im Rücken ist es etwas kürzer, an seinem vordern Ende besizt es einen schwachen Einschnitt, der mit einer schmalen Randleiste eingefasst ist; diese wird von dem erhabenen Querbande durch eine schmale Rinne getrennt, worauf eine starke Querrinne und ein zweites Querband folgt. Diese heiden Querbänder vereinigen sich an der Seite zu einem schräg hinterwärts gerichteten Fortsatze, der in den seitlichen Fortsatz des folgenden Segmentes eingreift, als wäre er damit verbunden (Fig. 13, a). Die kleinen Erhabenheiten des Cephalothoraxes mit geschlitztem oder vertieftem Giptel gehen in den Schwanzsegmenten in wirkliche Grübchen ohne erhöhte Ränder über, und stellen sich reichlicher auf den Erhöhungen, spärlicher in den Vertiefungen dar; im übrigen ist die Oberfläche der fünf vordern Schwanzsegmente glatt. Das sechste Schwanzsegment (Fig. 1) ist etwas länger, als die ihm vorsitzenden, und, abgesehen von seinen seitlichen Fortsätzen, so breit als lang. Das vordere Querband scheint daran vorhanden; dahinter liegt noch ein erhabenes Querband von ovaler Form, das nicht so weit seitlich reicht, und von dem hinteren Theil des Segmentes durch eine sanfte Quervertiefung getrennt ist, die sich au den Seiten nach vorn und hinten ausdebnt, und das Segmeut von seinem Querfurtsatze trennt. Der hintere Theil des Segmentes ist wieder mehr gewölbt, und scheint in der Mitte und zu beiden Seiten eine Convexität zu besitzen. Der hintere grössere Theil hesagten Segmentes ist mit den kleinen Wärzchen bedeckt, deren Scheitel geschlitzt oder vertieft ist, und hier sind diese Warzehen etwas grösser, als auf dem Cephalothorax.

Das lezte Schwanzsegment scheint von dem vorhergehenden durch die schmale Querfurche getrenut, binter der ein kurzes ovales Querband folgt. Dahinter liegt in der Mitte der Oberseite eine schwache, an den Seiten durch eine Furche begrenzte Längserhabenheit, welche sich in den Hinterrand der Elnsse verflacht; die Steinkerne geben noch eine durch die Mitte der Längserhabenheit ziehende Furche an erkenmen, die entweder durch Druck entstand, oder auf einen Nel an der Unterseite der Schale deutet. Ehe man an den Seitenrand dieser Flosse kommt, liegt in der vordern Häfte noch eine in den Vorderrand mitudende Furcke. Die Theile zwischen dieses Furche, oder zwischen einer Furche und dem Seitenrand der Flosse sind etwas gewühlt; es ist diesa zumal bei der vordern Seitenecke der Fall. Die hinten gerundete Flosse ist auf der Oberfläche nach dem Rande his feinstrahiltg, je weiter hinten um so deutlicher, und auf der ganzen Oberfläche zeigen sich kleine Grübchen, die gewöhnlich zur Form von Wärzchen mit vertieften Scheitel binnelgen. Die innere paarige Flosse ist hinten am breitesten; liter gernde Illnerseite beschreibt mit der Aussezien.

seite einen Winkel von etwas weniger als einem Rechten. Die Mitte durchzieht ein von feinen Furchen begrenzter Kiel, der selbst eine Furche zu tragen scheint. Die Oberfläche ist nach den Rändern hin strahlig, im Üebrigen aber beschaffen, wie in der unpaarigen Flosse. Die änssere paarige Flosse war hinten, wo sie am breitesten und die Zurundung beginnt, durch ein Guergelenk beweglich; ihr Kiel ist dem zuvor beschriebenen ähnlich; die hintere Klappe ist nach dem Rande hin feinstrahlig, und die Oberfläche der Flosse ist soust beschaffen, wie in den andern Flossen. Zwischen dem sechsten und siebenten Segmente bemerkt man die Schafte oder Gelenkköpfe der paarigen Flossen; die äusseren Flossen wareu die längsten, die innern von gleicher Länge mit der unpaarigen.

Die Beschaffenheit der Schale des Schwanzes gleicht der des Cephalothoraxes. Röthliche und bräunliche Stellen lassen vermuthen, dass der Krebs buntfarbig war; doch könnten auch diese Farben vom Metallozydgehalt der Schalensubstanz. herrühren.

Der Cephalothorax findet sieh am häufigsten, seltener der dazu gehörige Schwanz, noch seltener sind Ueberreste von den Autennen oder Füssen. Die Sammlung des Fürsten von Fürstenberg, so wie jene der Bergräthe von Alerati und Baron Altracs enthalten einige Exemplare, welche Aufschluss über diese Theile geben.

Für die Antenuen oder Fühler sind die Exemplare Fig. 4, 5, 7, 8, 9, 12 wichtig. Man ersieht, dass die aussere Antenne einen einfachen, starken und langen Fühlfaden besass, die innere Antenne mit einem doppelten, kürzern und schwächern versehen war, und dass sie kurzgliedrigen Stämmen entsprangen. Der flügelförmige Fortsatz der äussern Antenne ist ans Fig. 9 deutlich ersichtlich; vor dem rechten liegt quer ein Fragment vom Fühlfaden, und zwischen den beiden flügelförmigen Fortsätzen erkenut man die drei Stammglieder der Innern Antenne, die von ungefähr gleicher Länge waren, und deren Gesammtlänge ein Drittel von der grössten Breite des Cephalothoraxes betragen haben dürfte. Von der rechten innern Antenne sind die zwei vordern Glieder wirklich vorhanden, das dritte Glied ist nur angedeutet; von der linken Antenne sieht nur das vordere Stammglied heraus, von den hinteren sind Ueberreste darch Abdruck zu erkennen. In dem Exemplar Fig. 8 sieht mau die Glieder beider Stämme deutlich als Abdrücke; in Fig. 7 sind die Stämme sehr zerdrückt. Auch sieht man an Fig. 5 Andeutungen von dem Stamm der innern, und an Fig. 4 von dem der innern und aussern Antennen. Fig. 9 enthält nur den einen Fühlfaden der rechten innern Anteune, der wohl noch länger war, und weit dünner ist, als der Fühlfaden der äussern Antenne. Fig. 4, 5, 7 enthalten von der innern Antenne beide Fühlfäden. Es schelnt, dass sich die Länge dieser Fühlfäden zur grössten Breite des Cephalothoraxes verhalten habe wie 4 : 5, während die äusseren Antennen der Länge des ganzen übrigen Krebses gleich gekommen seyn werden. Beide Fühlfäden einer innern Antenne füllen noch nicht die Breite des Fadens einer aussern Antenne aus. Die Fühlfäden waren kurzgliedrig.

Das Exemplar Fig. 9 zeigt an der linken Seite des Cephalothoraxes Ueberreate eines Füsschens, das ein Kinnladenfüsschen seyn wird.

Die Exemplare Fig. 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, enthalten alles, was sich äber die Füsser vorgefunden hat. Der erste von den eigentlichen Füssen war stärker und länger, als die übrigen. Es scheint kaum, dass er mit einer Schere, welche man ibm schon beigelegt hatte, beruffnet war. Nach Fig. 7 sollte man eher glauben, dass das lezte Glied in einer schwach gekrümmten Spitze bestanden, und das vorlezte Glied keinen Scherenfortsatz besessen habe. Das Exemplar Fig. 8 gibt zu ähnlicher Vermuthung Anlass; der Fortsatz am vorlezten Gliede sehelnt ein kurzer Hübel zu seyn. In Fig. 5 lat das letzte Glied etwas gerader und stärker, und so beschaffen, dass es zur Annahme einer Schere verleiten könnte; auch ist der Hübel angedeutet. Das letze Glied

scheint in Länge mit dem zwischen dem vorletzten und langen vorhandenen kurzen Glied übereingestimmt zu haben; das vorlezte Glied war wohl nur wenig länger, als das letzte; so dassa ilas
letzte, vorlezte und daramf folgende kurze Glied keine grosse Verschiedenheit in Länge zeigten.
Die Grösse des langen Gliedes war noch nicht zu ermitteln. Die Glieder des ersten Fusses sind
mit kleinen Warzen bedeckt.

Das im Profil entblüsste Exemplar Fig. 11 zeigt die vier binteren Füsse, welche in Läuge und Stärke wesig von einander verschieden waren. In Fig. 8 glaubt man, ausser dem ersten, anch noch Abdrücke vom zweiten, dritten und vierten Fuss zu erblücken. Diese Füsse scheinen länger, als der erste gewesen zu seyn, und mit einer Spitze geendigt zu hahen. Nach dem Exemplare Fig. 11 wäre im vierten Fuss das Verhültniss der Länge des kurzen filledes zuen vorlezten wie 1:2, und zum langen wie 2:5. Weiter hinten glaubt man noch etwas vam fünften Fuss zu bemerken, der blenach nicht viel schmichtiger war. An einem andern, zum Abhilden weiter uicht geeigneten Exemplar findet man, dass selbst die Gilleder des letzter Fusses 0,003 Breite messen.

Desmarket, der von diesem Krebse nur den Cephalothorax kannte, zählt ihn zu Palinnens (Pulinurus Sneurii \*). Unsere ausführliche Beschreibung wird erkennen lassen, dass dieser fossile Krebs von allen bekannten lebenden und fossilen Macrouren, namentlich von Palinurus, sich wesentlich unterscheidet. Wenn Palinurus berühmt ist wegen elner grössern Anzahl starker Unehenheiten auf dem Cephalothorax, als in andern Macrouren, um wie viel mehr verdient alsdann der fossile Krebs vor allen den Vorzug, gegen welchen Palinurus fast glatt erscheint. Die Stacheln und längeren Spitzen, welche bei den Palinuren den Cephalothorax, die seitlichen Fortsätze der Schwanzsegmente, die Stammglieder der ausseren Antennen und selbst die Fühlfaden der Antennen auszeichnen, finden sich am fossilen Krebs nicht vor. Die Fühlfäden der äusseren Antennen sind kürzer und weniger stark, die Stammglieder der inneren Autennen weniger lang und mehr denen der äussern ähnlich, und der erste Fuss von den ührigen verschiedener, als in Palinnrus. In der allgemeinen Form aber des Cephaluthoraxes, besonders in der Zahl und der Bildung der verschiedenen Regionen, in der Beschaffenheit der Oberfläche der Schale, im vordern und hintern Ende des Cephalothoraxes, in den Schwanzsegmenten und ihren seitlichen Fortsätzen, im sechsten Segmente zumal, und in den Schwanzflossen liegt so viel Eigenthümliches, dass, wie auch EDWARDS später überzeugt ward, dieser fossile Krebs einen eigenen Typus langschwänziger Krehse darstellt, den Ich Pemphix (neugal, Blase), Blasenkrobs, nanute, wegen der Blasenform seiner Regionen; vorliegender Species gab ich den Namen Pemphix Sueuril,

Nui noch einen Blick auf die hesseren Exemplare. Fig. 1, a van oben und b van der Seite, ist im Muschelkalk von/Augst, der alten Augsta Rauracorum, im Canton Basel gefunden, und jetzt eine Zierde der Naturalleusammlung der Akademie in Strassburg. Wo die Schale noch verbanden, ist sie duukelbraus und späthig. Zur Ergäuzung der heschädigten Regionen füge ich das früher von mir bekannt gemachte Exemplar aus dem Muschelkalke Frauken's bei (Fig. 35). Diese heiden Exemplare sind fast noch einmal so gross, als das, welches Dissanser kannte, und zwel Drittel grösser als die Scutakaschen. Im Exemplare von Augst liegen Cephalothorax und Schwanz in einer geraden Richtung: und an der Einlenkungsstelle sind beide Thelle nur wenig von einander.

<sup>\*\*)</sup> Diexiansır unterscheidet drei fesaile Palimeren (1) Palimera Seemii, maser Pemphir; (2) Palimera Reglerana, un unserm Genus Gippleng gehörig; (3) wharscheinlich Amtensuraten und Tüne, ans dem Kalkschiefer der Belea Berges, die er einem Palimera von der Grüne des Palimera quadricomis beliegt, woran sich aber nicht einem auf das Genem mit Gerrinchti schliessen länt. Larenana (Civena, regne anian), 1. ed. 1V. S. 83) geht ao weit, dans er auf diese Augabe annimat, der Palimura quadricornis komme in Italien dersit wor.

getrennt. Im Uebrigen gewahrt man nur noch Andeutungen von einem Fuss und dem Fühlfaden einer Antenne. In solchem Zustand ward das Thier von der Gesteinsmasse umschlossen, welche einen dunklen festen Muschelkalk von flachmuscheligem Bruche, sonst frei von Versteinerungen, darstellt. Der nicht sehr seiten mit dem Cephalothorax sich vorfindende Schwanz ist gewöhnlich davou getrennt und entweder zur rechten oder zur linken Seite geneigt; noch seitener als geradegestreckt, findet er sich unterwärts eingeschlagen (Fig. 6). Wenn Theile von den Füssen vorkommen, so sind sie fast immer vorwärts gerichtet. Dasselbe gilt auch von den Antennen, deren Fühlfäden bisweilen stark umgebogen sich darstellen (Fig. 9). Das Gesteln ist selten spätiger Natur, gewöhnlich mergelig, dabei aber immer fest, grau, und man bemerkt ausser den Krehsen selten eine andere Versteinerung darin; an einem Stuck fand ich einen sogenannten Entrochiten. Das Exemular Fig. 11 liegt auf Stylolitheu, die das mergelige Gestein auch sonst durchziehen; man sieht daran, wie unwahrscheinlich es ist, dass die Stylolitheu organischen Ursprungs sind; sie scheinen vielmehr nichts anderes als eine Form zu seyn, unter der die feinsten Theile der Gesteinsmasse sich absetzten. Es finden sich auch Exemplare von Krebsen, deren mehr oder weniger zerdrückten Ueberreste im Gestelne verstreut liegen. Alle Exemplare führen zur Ansicht, dass die Krebse todt und theilweise schon durch Fäulniss angegriffen, von der Gesteinsmasse umschlossen wurden. Die Exemplare Fig. 2, 3, 6-13, 36 gehören den Herren v. Alberti und Althaus, die in Fig. 4, 5 dargestellten der Sammlung des Fürsten von Fürstenberg an; leztere sind mit auderen Exemplaren im Marhachthale gefunden worden.

Vorkommen. Der von Desmarst beschriebene Cephalothorar rührte vom Polnischen General Comus Kosanoski her; von dem kalkigen Gestein, das ihn umschliesst, ist weder die Formation nuch der Emmdort bekannt.

Alle andere Exemplare rühren aus der Schichte der oberen Hälfte des Muschelkalks her, weiche mit dem Namen des Kalksteins von Friedrichshall bezeichuet wird, und worln von Versteinerungen eigenflich nur dieser Kreis auffeitt. Die Schichten darüber und darunter werden durch Enerhaus charakteristt. Die von Schonzus notersuchten Exemplare fanden sieh in Schwaben. Atsaxi\*) führt als Fundorte an: Marbach bet Villingen, Rottweil, Wenzeln, Sulz, zwischen Winzlen und Beffendorf, Isfeld und Jagstfeld und am Schwallenberg bei Bruchsal. Doch indet sich dieser Krebs auch in den oberen Schichten des Muschelkalkes, wo er wieder versteinerungsreicher wird, wie bei Böhlingen unweit Rottweil, so wie da, wo der Kalkstein von Friedrichshall auch oben in Dolomit übergeht. Das bereits erwähnte Vorkommen bei Augst und die Angabe Wandzis\*\*), auf dem Steinackerberge bei Bischmisbeim ?) und im Frauzösischen Departement des Niederrheins bei Weissenburg, so wie in Lothringen ††), allerwärts im Muschelkalk, führt ihn westlicher und nach Frankreich über. In Franken haben wir ihn bereits von Würzburg angeführt. Es verdieut der Erwähunge

<sup>\*)</sup> A. a. O. und in Ruchganen's Geschiehte von Rottweil. 11. S. 504.

<sup>\*\*)</sup> v. Alberti, Monogr. S. 235.

<sup>\*\*\*)</sup> DE LA BECHE, Geognosie, nach v. Dechen; Berlin 1832. S. 457. - v. Alberti a a. O.

GOLDERBERG, Grundzüge der geognostischen Verhältnisse der vorweitlichen Flora in der Umgegend von Saarbrücken. 1835.

<sup>††)</sup> Von Gallamber, dem Schne, Ann. d. Scienc. nat. 2001. III. S. 50, als Paliusrus Senesti anfogführt; dass damit Genoplax Latreillii, Dassav. 'Macrophthalmus Latreillii. Edwards, hist. nat. des Crustacie II. S. 66) vorkomme, wie augeführt wird, ist um so unwahrscheinlicher, als letzterer Krebs zu den Kurzachwänzern gebört, die in so allen Gebilden nicht nachgewiesen nind; überdiess scheint der von Damanner beschriebene Krebs einem weit judgere Thom auszychörer.

dass der Muschelkalk von Bayreuth, dessen Versteinerungen doch mit aeltener Aufmerksamkelt überwacht werden, noch keinen elgentlichen Krebs geliefert hat. Endlich führt Woodwald ?) aus einem Kalkstein von Leeds in Yorkshire den Palinurus Suenrii an, was nus so auffalleuder erseheint, als England bekanstlich nicht in der Art mit Muschelkalk begabt ist, als der Continent.

## Pemphix Albertii.

#### Taf. IV. Fig. 37.

Unter den durch die Güte des Herrn v. Albert zu meiner Untersuchung gelangten Krebsüberresten aus der Muscheikalkformation fand ich nur einen vor, der von der eben beschriebenen Species verschieden war; von diesem ist der Taf. IV, Fig. 37 abgebildete Cephalothorax vorhanden.
Das vordere und hintere Enile ist daran etwas beschädigt, und er ist überdiess durch Druck etwas
platter geworden, daher alch seine Körperverbältnisse nur annüherungsweise bestimmen lassen. Die
grösste Breite zur Länge dürfte sich verhalten wie 3:5, und die Höhe zur Breite wie 1:2. In
der ungefähren Längsmitte ist er am breitesten, nach vorn und hinten nimmt er an Bereite etwas ab.

Die die beiden Hauptquerfurchen bezeichnenden Selteneinschuitte sind seltwach. Der Vorderheil des Cephalothoraxes scheint gleich lang und breit gewesen zu seyn, und sich vorn zugerenndet
zu haben; hinten beatzt er in der Rückenmitte eine kurze Znspitzung, vorn scheint er einen kurzen
Schnabel benessen zu haben, an dessen Seite ein Einselnitt lag; ob neben diesem noch ein ähnlicher Einselnitt bestand, lässt sich nicht erkennen. Im Uebrigen ist dieser Vordertheil von dem in
der vurigen Species auffallend verschieden. Statt der grossen unpaarigen querovalen Region am
hintern Ende benerkt man eine gabelförmige bewarzte Region, deren Schenkel aach der Rückenmitte hin dünner werden, und dem etwas gekrümmten Zuge nach vorn ein kurzes bewarztes
Guerband zeigen. Die Rückenlinie besteht in einem Längswuhste, der eine Reihe Warzen frägt.
Der Raum zwischen ihm und den Schenkeln der gabelförmigen Region ist mit einem Längseindrack versehen, und trägt zwei Reihen Warzen. Dig

Der mittlere Theil des Cephalothoraxes besitzt mehr Achulichkeit mit Pemphix Sueurii, hauptsächlich durch die in der Rückenlinie vereinigte bewarzte nierenförmige Region, welche verhältnissmässig noch grösser ist und eine mehr herzförmige Gestalt gewinst. Die flügelförmige Seiten-Region stellt sich aufgetriehener dar. Die Region im Seitenrande ist etwas stärker, als bei der vorlges Species, und auch bewärzt. Dieser Theil würde der Gentialtengegeni entsprechen.

Die gabelförmige Region zwischen dem mittleren und hinteren Haupttheil scheint bier kanm vorhanden. An das hintere Ende der grossen nierenförmigen Region des mittleren Haupttheils schlesst sich eine kleine erhabene, unpaarige, hewarzte Stelle an, welche zu der dieser gabelförmigen Region entsprechenden Gegend gehören wird. Der übrige, die Klemengegend bezeichnende Hinterhielt des Cephalothoraxes hesitzt ein rauhes Ansehen, veranlasst durch kleine, eigenthmilleh in Grübehen übergehende Wärzchen.

Die eigentlieben Warzen auf den erhabeuen Regionen des Cephalothoraxes waren mehr rund als stachelicht. Die in spätigen Kalk gekehrte Schale ist nur wenig grauer, als das Muttergestein, welches granlichgelb, mergelig und unter der Luppe durch das Vorleuchten kleiner Glimmerthellchen dem feinen Keuper- oder bunten Sandstein ähnlich erscheint.

<sup>\*)</sup> Woodward, Synoptical table of british organ. Rem. S. 8.

Bei allen Abweichungen dieser Form von Pemphix Sneuril faud ich keinen Graud, nach dem vorltegenden Ueberrest eine weitere als specifische Trennung vorzunelmen. Die Species nannte ich dem Herrn Bergrathe von Alekkru zu Ebren Pemphix Albertill. Sie rührt aus dem zum Muschelkalke gehörigen sogenausten Wellenkalk von Horgen am Schwarzwalde her, worin eben so wenig eine Spur von Pemphix Sueuril vorgekommen, als von ihr in dem Friedrichshaller Kalkstein. Bis jetzt hat sich überhaupt nur dieses eine im Besiz des Herrn v. Alekkri befindliche Exemplar vorgefunden; die Gegenplatte davon erhielt die Sammlung der Akademie in Strassburg.

## Glyphea.

Den sehmalen und langen Cephalothorax thellen zwei Querfurchen in drei hintereinander liegende, scharf begrenzte Theile, von denen der mittlere nich sehr weit hinterwärts zieht; der vordere und mittlere dieser Theile besitzt mehrere scharf miterschiedene Regionen; das vordere Ende geht in der Mitte in einen Schaabel aus; unter dem vordern Hanpttheil ist der Seitenrand mit einem mehr oder weniger stumpfen Winkel eingebogen; die Rückenline ist vollkommen gerad.

Taf. III, Fig. 14-21.

Palinurus Regleyanus, Dissianser, Crist, fossil, S. 132, t. 11, f. 3. Glyphea vulgaris, früher, II. v. Miyrar im Jahrb. für Min. 1833. S. 328. Minne Euwands, hist, nat, des crustacés, II. S. 502.

In den kaum durch Druck entstellten Exemplaren vom Cephalotiorax verhält sich die grösste Breite zur Länge vom hinteru Einschwitt bis zum Anfang des Schnabels wie 1:2, zur Totallänge wie 1:3, und die Hähe zur Breite wie 5:6, wogegen andere Exemplare merklich hölter als breit sind. Der Vordertheil des Cephalothoraxes ist gleich breit, dahnister aber wird er allmälig etwas breiter, nach dem bintern Ende hin aber plützlich schmäler. Die unmerklich abwärts gerichtete Spitze am vordern Ende ist gespalten, und von der den ganzen Cephalotionax besäumende Randleiste eingefasst. Der Einschmitt neben dieser Spitze ist sehwach, und die vordere Ecke, wo ein Querhübel liegt, gerunder. Hinten bildet der Vordertheil in der Rickenmitte eine kurze Spitze. In der Rückenlinie wird ein schwacher Kamm wahrgenommen, der sich aber in der ungefähren Mitte seiner Erstreckung verflacht, und in eine flachere breite Erhabenbeit ausgeht. Zwischen ihm und dem Raude liegen und jeder Seite noch drei schwache Läugserlabenbeiten, und zwischen je zweien von dieson eine Relbe Kuötchen. Die Schenkel der sehr gößinet gabelförmigen Erbülung werden an den Seiten breit, und von einem ünereindruck durchschultten. Die Verringerung der Höhe des Vordertheils geschieht am Rande plötzlich und unter einem fast rechten Winkel.

Aa dem mittlern Haupttheil laufeu die rückwärts gerichteten Seiten sehr geradlinicht, und hinten ist dieser Theil stumpf zugeschnitten. Man unterscheidet eine an dem Randsnume des Cephaloberaxes liegende Längsregion und zwischen dieser und einer kurzeu Querfurche, welche in die Hauptfurche mündet, eine hie und als gerundete Region, und die hintere Halfte des mittleren Theils besteht zu belden Seiten aus zwei hinten verbuudene Längserinkebnielten.

Auf dem Hintertheil des Cephalothoraxes wird keine scharf ausgedrückte Region wahrgenommen;

die Rückenlinie ist durch eine zu beiden Seiten den mittlern und hintern Theil durchziehende Furche erhaben,

Der hintere Einschuft zur Einlenkung des Schwanzes ist ziemlich tief, und in der Nähe des Rückens zur Rückenlinie rechtwinkelig begrenzt. Die Randielste besäumt diesen Einschnitt am breitesten, und vor ihr liegt eine ihr eutsprechende Furche.

Die Oberfläche des Cephalothoraxes ist nicht besonders rauh?). Auf dem Hintertheil bemerkt man mehr kleine Grübchen als Wärzchen; leztere liegen zum Theil in der Nähe ersterer, und selbst in ihnen; nach der Hauptquerfurche hin werden die Wärzchen etwas deutlicher. Anch and dem mittlern Theil werden die Wärzchen nach der vordern Querfurche und nach dem Seitenrande hin deutlicher, wobei die Grübchen verschwinder. Am deutlichsten stellen sich die Wärzchen auf dem vordern Haupttheil dar

Jeder Längswuht ist mit einer Reihe länglicher Wärzchen besetzt, welche zunächst dem Seitenrande am gedrängtesten sich vorfinden, und auch hier sind die Wärzchen stärker und länglicher je weiter vorn sie liegen, während sie welter hinten in Grübchen übergehen.

Bisweilen ist etwas von den Fissen oder dem Schwanze überliefert. In Fig. 18 bemerkt man vom linken ersten Fuss das lange Glied int dem kurzen und einem Stück des vorietzten. Aus Fig. 19 ergibt sich, dass diese Glieder im ersten Fuss ungefähr nech einaml so breit waren, als im zweiten. Die Länge des langen Gliedes verhält sich zu der des kurzen wie 2: 1, mehr oder weniger. Die Oberfläche dieser beiden Glieder ist stark bewarzt, was besonders für das kurze Glied glit. Nach dem Bauche des Krebses hin nimmt die Bewarzung des längern Gliedes etwas ab, und die Seite wird kurzstachelig (Fig. 18). Das vorletzte Glied scheint noch breiter und kurz gewaen zu seyn, auch scheint es an einer Scherenbildung Theil genommen zu haben (Fig. 18), während ein anderen Exemplar dafür sprechen würde, dass das lezte Glied in einer schmalen Spitze bestanden, ohne dass das vorletzte Glied einen Scherenbeild daze geliefert hätte.

In zweiten Fuss (Fig. 19, 20) verhält sich die Länge des kurzen Giledes zum langen wie 1: 3, und das lange Giled im ersten Fuss verhält sich in Betreff der Läuge zu dem im zweiten wie 7: 6. Die Glieder des zweiten Fusses waren nicht auffallend bewarzt. Das vorletzte Gliede scheint viel kürzer, als das lange gewesen zu seyn (Fig. 20). Auch dieser Fuss scheint eher mit einer Spitze, als mit einer Schere geendigt zu haben (Fig. 21).

Was von den hinteren Füssen übrig ist, deutet auf dünnere Glieder und auf Scherenlosigkeit (Fig. 19, 20).

An Fig. 20 glaubt man etwär von einem Fühlfaden, wie es scheint einer äussern Antenne angehörig, wahrzunehmen, wonach der Krebs mit längern Antennen verschen gewesen wäre. Die Glieder des Fühlfadens sind kürzer als breit.

Der Schwanz war jedenfalls länger als der Cephalothorax und, wie es scheint, nicht viel schmäler als dieser. Das erste Schwanzsegment (Fig. 13) zeigt eine breite Querfurche. Das vordere Querband seichet zur Einlienkung in den Cephalothorax stark gewölbt. Das hintere Querband wird im Rücken etwas schmaler, und besitzt einen hinterwärts gerichteten Seitenfortsatz, der hinten in das zweite Segment eingelenkt zu haben scheint, und vorn einen Einschnitt besitzt, in welchen der Cephalothorax eingegriffen haben wird. Einen ähnlichen Einschnitt besitzt das zweite Segment (Fig. 13) vorn zu beiden Seiten zur Aufnahme der Seitenfortsätze des ersten Segmentes.

<sup>\*)</sup> Ich halte es für nöthig, die ausdrückliche Bemerkung anzulügen, dass bei Bestimmung der Schalenoberfläche zwor genau unteraucht wurde, ob wirkliche Schule oder bloss der Abdruck ihrer Innenseite vorlag. Die Augaben beziehen zich auf die Oberfläche der wirklichen Schule, wenn nichts weiter dabei beuerst wird.

Dieses zweite Segment wird das längste seyn. Vors und hinten liegt ein schmales Gnerband; auf das vordere folgt eine tiefe Guerfurche, und dem hinteren, weiches etwas gekörnt ist, geht eine schwächere Guerfurche vorher. Das mittlere Feld des Segmentes ulmmt den grössten Raum ein; zu belden Seiten des Endes des hinteren Guerchandes liegt eine starke Warze. Der Seitenforbatz des Segmentes ist stnmpf flögelförmig, nicht lang und nicht weit hinterwärts gerleitett. Es liegen darauf einige böhere Stellen, die auch auf dem mittleren Theil des Segmentes wahrgenommen werden, ohne jedoch seinarfe Furmen auszudrücken. Beide Segmente sind fast glatt, und aur selten begegnet man elnem Wärzehee.

Die drei folgenden Segmente (Fig. 16) scheinen von den vorhergehenden auffallend verschieden. Bei geauuerer Vergleichung findet man indess diese Verschiedenheit nicht so gross. Die einzelnen Thelie stimmen mit denen des zweiten Segmentes überein, nur dass die einzelnen Regione
deutlicher und schärfer ausgeprägt sind, und in der mittleren Region noch ein kurzer Gnerendruck
liegt. Vielleicht war in einem dritten, nicht überlieferten Segmente hiezu ein Uebergang vorhauden. Die genaue Abbildung wird diese Segmente binlänglich verständigen.

Mit Hälfe dieser deutlicheren Segmente sind nun auch die mehr zerdrückten (Fig. 19, 20) zu entziffern. Nach binten scheinen die Segmente au Breite wenig abgenommen zu haben. Der atompf gerundete seitliche Fortsatz war nicht lang. Ausser deu Vertiefungen und Erhabeuheiten waren die Segmente glatt, und nur bei den hinteren Segmenteu tragen die Erhabenheiten au den Seiten einige Wärzehen.

Von den Schwanzsiossen (Fig. 19) war die äussere paarige gross, breit, hinten gerundet und der äussere Rand schwach convex. Das Ende dieser Flosse war durch Quertheilung beweglich, die öberfülse ist feinstrahlig. Das Hauptsiossenstück durzbeicht ein schwach gekrümuter, ziemlich breiter und in der Mitte der Länge nach eingedrückter Kiel, dem in der Unterseite eine Rinne entsprechen haben wird. Sonst war die Flosse glatt. Was von der innern paarigen Flosse vorhauden, ist der eben beschriebenen ähnlich, nur dass sie nicht quergliederig war, und der Kiel statt des Elndrucks einige Wärzelnen trug.

Die Schale dieses Krebses besitzt die welssliche, mehr röthliche oder gebliche Farbe des sie unschließenden Gestelns. Die untersuchten Stücke rührten aus der Sammlung der Akademie zu Strassburg her, von wo ale mit durch die Güte des Herrn Vottze mitgettiellt wurden. Sie liegen mehr oder weniger vollständig in den eigenthümliche kieseligen Knollen, wonach das Gebilde den Namen Terrain à Challtes bekommen hat, und sind gefunden im Departement der obern Sanne an den Orten Freitigney, Ferrière-les-Secy, Maizières und Chaviez; auch in den Kieselkwollen zu Vesoul, von wo das von Desmarkst beschriebene Exemplar stammt, und Deslongenams auführt.

## Glyphea Münsteri.

Taf. III, Fig. 23.

Palinurus Münsteri, Voltz im Jahrb, für Min. 1835. S. 62.

Glyphea speciosa, H. v. MEYER, früher, Im Jahrb. für Min. 1835. S. 328.

Astacus rostratus, Phillips \*\*), Geology of Yorkshire, I. S. 131, 142, 164, t. 4, f. 20. Glyphea rostrata, Bronn, Lethaea I. S. 479, t. 27, f. 3.

<sup>&</sup>quot;) Mem, de la Soc. Linueenne de Normandie, V.: darans im Institut.

<sup>\*\*)</sup> Puttirs begreift in seiner Geology of Yorkshire unter Astacus verschiedene Geoera, aameatlich auch Giyphea; die hier angezogene Abbildung von ihm ist nicht deutlich genng, um mit Sicherheit zu bestimmen, ob sie von Glyphen Männster oder von Glyphea pastalosa entommen est.

Die Breite des Cephalothoraxes seheint sich zur Höhe verhalten zu haben wie 7: 9, und die Hause zur Länge wie 1: 3. Die Nebenseiten laufen ganz gerade und einneher fast parallel, so dass der Cephalothorax nach hinten nur wenig an Breite zunämmt. An den untersuchten Exemplaren war die vordere schnabelartige Endspitze weggehrochen. Der Einschuftt neben ihr muss sehr flach gewesen seyn. Die vordere Ecke zu beiden Seiten war weniger gerundet, als in der vorigen Species. Das sehr deutliche Guerhübelchen an der Ecke scheint mit der Randleisue verschundzes. Die Einbiegung des Seitenrandes unter dem vordern Ekke berieter.

Der vordere Hauptheil geht binten in der Rückenmitte in eine kurze Spitze aus. Die Schenkel der an der Histerseite liegenden gabelförmigen Regton sind zwar deutlicher, aber nicht so breit und nicht der Gnere nach durchschnitten, wie in der vorigen Species. Die Erhabenheiten sind überhaupt deutlicher ausgeprägt. Jene in der Rückenlinie gleicht einem Pfeil mit rautenförmiger, nach unten gekehrter Spitze. An den Setten kommt danseben zuerst eine Längserhächenheit, dann zwei hinten zusammen verbundene Erhabenkeiten der Art, und dem Raude am nächsten noch eine einfache, welch! ietztere von der vordern Ecke bis zur Hauptquerdreche geraflisicht zieht.

Die Seiten der hinterwärts gerichteten Strecke des mittleren Haupttheils sind nicht geradlinicht, sondern mehr geschwangen, und das hintere Eade ist gernudet. Das Geprige dieses Theils besitzt einige Achulichkeit mit dem der vorigen Species; und auch auf dem Hintertheil sind keine besondere Regionen ausgedrückt. Der hintere Einschultt zur Aufnahme des Schwanzes ist stark concav, und mit einer zienlich heriten Leiste eingefasst, vor der die ihr entsprechende Furche liegt.

Der Cephalothorax ist reich mit Stachelwarzen besetzt, deren Spitzen etwas auf oder vorwärts gerichtet sind. Sie bedecken den ganzen Hintertheil; nach den Seiten hin werden sie etwas kleiner, rundlicher und stehen etwas gedrängter. Auch die Erhabenheiten des mittlern Theils sind mit diesen Warzen besetzt. Auf den Erhabenheiten des Vordertheils sind sie unnurrklich kleiner. Am grössten aber, und zu Stacheln ausgeartet stellen sie sieh auf der zunächst dem Rande liegenden Längserhabenheit dar, wodurch der Cephalothorax vom Rücken geseben ein sägefürmig ausgezacktes Ausehen gewinnt.

In einem grössen und in einem kleinern Exemplar der Sammlung zu Strassburg war der Cephalothorax auf dieselbe Weise beschaffen. Bei dem kleinern (Fig. 23) liegen noch Reste vom ersten, zweiten und dritten Fuss, wonach des lange Glied im ersten Fuss nicht viel grösser als im zweiten, aber noch einmal so breit und an dem einen Rande nach vorn dicht gezähnelt, au dem andern hinten mit einigen längeren Stacheln versehen, auch, und diess besonders nach vorn, mit kleinen Würzchen besetzt war. Im zweiten Fuss ist dieses Glied glatter, and an dem einen Rande mit ganz kleinen Stächelchen besetzt. Die Länge dieses Gliedes verhält sich im dritten Fuss zu der im zweiten wie 2: 3: in Breite scheinen beide reneit verschieden, und das Glied des dritten Fusses seheint glatt gewesen zu seyn. Im ersten Fuss verhielt sich die Länge des kurzen Gliedes zu der des langen wie 2: 5. Das kurze Glied war nach dem vorletzten hin nicht schmaler und deutlich bewarzt. Auch vom zweiten Fuss ist das kurze Glied überliefert, dessen Länge sich zum langen Glied desselben Fusses verbält wie 1: 3. Dieses kurze und das vorlezte, so weit es vorhanden, waren nicht breiter als das lange Glied, und auch nicht warzenreicher. Was zwischen dem dritten Fuss und dem Cephalothorax bemerkt wird, seheint von den Klemen herzusühren.

Dieses kleinere Exemplar liegt in einer röthlichen Chaille, und die Farbe der Versteinerung ist gelblich, röthlich oder weisslich. Das grössere Exemplar rähet aus einer gelblichen Chaille her und ist ockerfarbig, beide gehören dem Terrain à Chailles von Maizières im Departement der oberem Sanne an. Ein ausgezeichnetes Exemplar, etwas grösser als das abgebildete, traf ich in der

Samming in Solothurn, es ist in einem ähulichen Gebilde bei Charriez im genannten Departement gefunden. Graf Mandlason theillte mit Fragmente vom Cephalothorax aus dem Oxfordthon von Dettingen in Würtenberg mit, deren Okerflächenbeschaffenbeit für diese Species zeugen wärde, und aus der Samming des Herrn Professor Cardnar in Giessen untersuchte ich einen Cephalothorax von 0,045 Länge aus einem Mergelkalke von Tönniezberg bei Hannover, der sich nur mit dieser Species vereinigen lässt; iber die Formation des Gestelns Konnte kein sieherer Aufschusserlangt werden; sie ist indess keinesfalls jünger als die Juragruppe. In der Nähe dieses Cephalothoraxes liegt ein 0,01 langes Schwanzsegment, das zweite der Relie, wie es scheint; es sieht fast glatt aus, nur an dem einen Ende werden Ueberrsete einer statken Guerfurche bemerkt.

Penturs führt seinen Astacus rostrates von Vorksbire aus dem Coralline Oolit zu Malton und Scarbourgh, aus dem Calcareousgrit, aus dem Kellowayrock zu Hackness und aus dem oberen Lias an. Die Abbildung scheint von einem Exemplar aus dem Coralline Oolit entnommen, und es ist daher sehr die Frage, oh ilie Exemplare aus den anderen Gebilden, namentlich die aus dem Lias, wirklich dieser Species angehören werden.

In dem Cephalothorax dieser zierlichen Species verhält sich die Höhe zur Breite wie 5:9, und die Höhe zur ganzen vorhandenen Länge wie 3:8; wonnch er also verhältnissmässig breiter ist, als in den anderen Species. Die sanften Biegungen seiner Seiten geben ihm ein selön orales, vorn etwas schmaleres Anschen. Der Rücken ist geradlinicht. Die vordere Endspitze ist weggebrochen; der zu beiden Seiten derselben befindliche Einschnitt ist unbedentend; die Ecke ist gerundet, und der Guerhübel durch die aufgeferichene Ecke angedeutet; an der Vorderseite wird kaum etwas von einer Randleiste bemerkt. Die Einbiegung des Seitenrandes unter dem Vordertheil ist gerundet stumpfwinkelig. Die Randleiste wird unter dem vorderen Hauptheil breiter und geht eigentlich von der randlichen Region des untiteren Hauptheils aus.

Der vordere Hanpttheil ist verhältnissmässig etwas kürzer, als in anderen Specien. Seine hintere Spitze ist sehr unsbedeutend. Die Schenkel der an der Hinterseite liegenden gabelfrünsiges Region aind breit, und spitzen sich nur nach der Rückenmitte zu, auch besitzen sie einen deutlichen Guereindruck, und sind mit starken Warzen besetzt. Davor liegen mehrere Längserhabenheiten mit starken Warzen, von denen die nach dem Rande hin besonders auffällen. Schade, dass die Rückenmitte beschäfigt ist; man aleht, dass in dieser Gegend sich eine Erhabenheit hinterwärte stark ausbreitete.

Der mittlere Haupthieil besitzt in seinen Einzelheiten bei typischer Achulichkeit mit den anderen Specieu viel Eigenthümliches, wie aus den Abbildungen erhellen wird. Auffallend alnd auch die starken Warzen und die Achulichkeit des hintern Endes mit einem ansgezackten Blatte.

Der hintere Haupttheil ist voller Unebenheiten, welche nach dem Rande hin in kleine flache Kuötchen übergehen, nach der Mitte aber unregelmässige, durch Rinnen getrennte Platten darstellen, welche gewöhnlich vorn runder begrenzt sind und hinterwärts spitzer zugehen; in der Nähe der Rückculiule scheinen sogar mehrere Querreihen mit einander verschmolzen zu sevn.

Die Hinterseite besitzt einen tiefen winkeligen Einschnitt, von einer Randleiste eingefasst, vor der die ihr entsprechende Rinne liegt.

Von diesem Exemplar ist nur die rechte Halfte überliefert, genug indess, um über das Ganze Außschluss zu geben. Die daran vorfindlichen Theile von Stammgliedern für die Antennen, von Fiasca oder von dean ahwärts gebogenen Schwanze slud für die Darlegung zu unbedeutend. Der Krebs liegt in einem Knollen der Agile à Chaille der Gegend von Besançon, und besitzt die gelbliche Farbe der Chaille. Dieses selteue Exemplar gehört dem Grafen d'Uozzsuza in Besançon, dem zu Ehren ich die Benenung wählte. Graf Messyrax besitzt ein Fragment von einem Cophalothorax aus dem Coralrag von Derneburg, das deresiben Species angehören wird.

Taf. 111, Fig. 22.

In dem Cephalothorax dieser Species waren Höbe und Breite ungefähr einander gleich, es missen denn durch Druck die ursprünglichen Verhältninse etwas verändert worden seyn; und die Höbe oder Breite verhielt sich zur Totallänge ungefähr wie 1: 3. Die Nebenselten gingen gerade, und waren nur zur Bildung des hinteren Endes etwas umgebogen; auch wurde der Cephalothorax nach hinten nur sehr wenig breiter, was iln dem in der soust von ihm ganz verschiedenen Glyphen Minster inhalch macht. Die vordere Endspitze ist sehr kurz, und der Einschnitt it hzur Seite überaus flach. Ob die Spitze gespalten war, ist nicht deutlich zu erkennen; auch der Hübel an den beiden vordern Ecken und die Randleiste an der Vorderseite waren sehr gering. Eine schwache Leiste durchzielt von der vordern den vordern und mittlern Hauptheil.

Der vordere Haupttheil bildet hinten in der Rückenmitte eine kurze Spitze. Eine gabelförmige Region ist eigentlich nicht vorhandeu, worin allein sehon diese Species von der Glyphea Münsteri wesentlich abweichen würde. Zwischen der Rückenleiste und dem Seitenrande liegen jederseits dei Längswülste, welche bis zur Querfurche ziehen. Die belden zunächst dem Rücken sind hinten verenligt, die zunächst dem Seiternande liegende ist die stärkere, und wird hinten etwas breiter. Neben dieser und dem Rande liegt hinten noch eine deutliche gerundet dreieckige Erhabenleit. Sämmtliche Erhabenheiten sind deutlich bewarzt, jedoch schwächer als in den anderen Haupttheilen; auch an der Rückeleiste liegen Wärzchen.

Der nittlere Hauptheil zieht sich verhältnissonässig etwas weiter histerwärts, als in den anderen Specieu. Die an dem Rande liegende erhabene Region ist stark bewarzt, und von ihr geht die breite Randleiste aus, welche den vordern Hauptheil an den Seiten begrenzt, worin Achniticheit mit der Glyphen Ldrensieri besteht. Die Einbiegung unter dem Vordertheil ist noch weit flacher, als in der letztgeunnetne Species. Neben dieser randlichen Region liegt nach dem Rücken hin eine uuregelmässige bewarzteg und am Rande der hinterwärts gerichteten Strecke des mittle-ten Theils eine binterwürts allmälig schmäler werdende, von Unterbrechungen freie Region. Zwischen dieser und der Rückenleiste heunerkt man nach dem hinteren Eude hin auf jeder Seite akurze scharf begreuzte Längserhabeuheit. Auch die grössere, weiter vorn liegeude Strecke dieses Haupttheils sich deutlich aufgetrieben und bewarzt.

Der histere Haupttheil ist mit kleinen runden atumpfen Wärzelen hedeckt; nach dem mit einer Leiste besämmten Hinterrande him werden sie kleiner, wofür sie aber dichter zusammensitzen. Der histere Einschult ist nicht tiefer, als in der Glyphea Mänsterl.

Dabei liegt hinten das erste Schwanzsegment, dessen Zustand keine Darlegung erlaubt; vorn hemerkt man das lange Glied des ersten Fusses, welches dem in der Glyphea Munsteri alinlich ist.

Die sehr dünne Schale zeigt eine hornbraune Farbe und gläuzt: die Masse des mergeligen Kalkateins von oolithischer Structur ist matter und grauer. Das Gebilde dieses sehr vollständigen Cephalothoraxes ist nach Augabe des Grafen MASOKISSON, durch dessen Güte ich ihn zur Untersuchung erhielt. Unteroolith und die Fundstätte Ebninzen in Würtemberg.

Aus der Sammlung in Strassburg untersuchte ich ein am vordera Ende stark beschädigtes Exemplar, im Bradfordthon bei Bouxwiller, Departement des Niederrheins, gefunden. Die späthige Schale ist schwarz oder bräuulichgran, das grane Gestein thonig oder saudig. An diesem grössers Exemplar erkennt man, dass einige Wärzchen des Hintertheils ein kleines Knöpfelnen tragen, und dass nach der Rückelnlieh kin, statt der Wärzchen, kleine lerer Grübehen vorhanden sind.

In der Sammlung des Grafen Menster fand ich vom Cephalothorax zwei Exemplare, welche dieser Species angehören. Man sieltt daran, dass auch die anderen Haupttheile nach der Rückenliate hin die Grübchen zeigen. Bei dem grössern, im Coralrag hel Derneburg gefundenen Exemplare finden sich noch Leberreste von fünf Schwanzsegmenten vor, welche indess keine Darlegung zu-lassen. Der Kreins ist brüunlich, das Gestein achmutzig gelblich. Das andere kleinere Exemplar rührt aus einem Gestein von ähnlicher Farbe, zum unteren Carlarg gelbrig, und wurde zu Wendhansen einige Stunden von Hildesheim au der Strasse nach Gosslar zefunden.

Gehört endlich der von Philipus in dessen Geology of Yorksbire I, t. 4, f. 20 abgebildete Antacus rostratus zu der eben beschriebenen Species, und rüht er ans dem Coralline Oulit her, was wahrscheillich, so wäre ein ausgedelntes Vorkommen dieser Species im Coralrag anzunehmen.

Eine stark bewarzte Species ist auch die, welche wir ject betrachten wollen. Dem vorliegenden Cophalothorax fehlt das vordere Ende, nud auch sein hinteres Ende ist etwas heschödigit; wogegen er nur wenig durch seitlichen Druck gelitten hat. Breite und Höhe sind ungefähr einander gleich. Das Verhöltniss der Höhe zur Totallänge scheint wie 2:5 gewesen zu seyn. Der
Cephalothorax sicht weniger schlank aus, als in der zunächst in Betracht kommenden Glyphea pustalosa und G. Münsteri. Die Einbiegung des Seitenrandeis unter dem vordern Haupttheil ist weniger
flach, als in G. pustulosa, aber flarher, als in G. Münsteri, und gerundet wie in ersterer Species.
Die Randleiste ist in dieser Gegend breit, und eine nunnterbrochene Fortsetzung von jener, welche
den ganzen Seitenrand einfasset.

Die bintere Spitze des vordern Haupttheils in der Rückeumitte ist kaum bemerkhar. Die gabelförnige Region hesizt breite Schenkel, welche an einer gewissen Stelle von einem Ruereindruck durchbrochen werden, wodurch diese Species sich von der auch in mascher anderen Illinsicht davon verschiedenen G. pustulosa unterscheidet. Davon sind auf jeder Seite drei Längzerindsenheiten zu erkennen, von denen die dem Ricken am nächsten liegenden und hinten sich gegenseitig nähernden ans einer Reihe längtlicher Knötchen bestehen. Die dem Seitenrande am nächsten liegende Erhabenheit steht hinten mit der gabelförmigen Region im Zusammenhang. Diese drei Erhabenheiten sind mit einer Reihe Wärzehen besetz, von dense eilige auch in den Zwissehenrämen liegen.

Die einzelnen Regionen des mittleren Haupthiells unterscheiden sich gleichfalls von denen in den beiden zunächst verwandten Species. Die Randregion ist verhältuissunässig noch grösser als is G. pustulosa, und ans ihr entspringt nicht wie in dieser der vordere Seiteuraud, welcher sich vleimehr ganz unahhängig von ihr darstellt. Diese Region ist so dicht mit kleinen Wärzchen besetzt, dass sie nach dem Rande his verschnelzen, von der neben ihr liegenden Region wird sie dorch einen kleinen scharf begrenzten Wulst getreunt, der in keiner andern Species hemerkt wird. In dem hinterwärts gerichteten Theil sind keine Stellen vorhanden, welche so scharf ansgeprägt wären, als in den damit verglichenen Arten; am deutlichsten und G. pustulosa ähnlich ist die schmale, hinterwärts an Breite ahnehmende Stelle, welche an der Seite liegt. Nach dem Rücken his st die Bowarzung sparsamer, wofür aber die Warzen stärker sind. Der hintere Theil des

Cophalothoraxes ist stark bewarzt; die Warzen stehen nach der Rückenmitte hin nicht so dicht, wofür sie um so stärker sind. Die Warzen sind überhaupt rundlich und weder stachelig noch knopfartig.

An der Unterseite bemerkt wan vorn Fragmente von Gliedern, die vom ersten Fusspaar herzurühren scheinen, aber für eine Darlegung zu unvollständig sind.

Die Farbe des Cephalothoraxes ist, wie die des Gebildes, woraus er herrührt, thongrau, hie und da ins Schwarze oder Braune sich ziehend. Das Gestein ist der Liasschiefer von Meuzingen, worin dieser Krebs mit Pentacrinites subangularis, vielen Belemuiten, Piteatula spinosa, Pecten personatus etc. zusammenlag; er ist Eigenthum des Herra Apotheker Wermans, von dem ich ihn durch die Güte des Herra Grafen Mandescon in Urach zur Untersuchung erhielt.

Mit diesem Cephalothorax wurden zwel Fragmente von Fussgliedern gefunden, deren Ich gedenken will, well es nicht unmöglich wäre, dass sie dieser Speeies angehört hätten. Das eine ist ein etwas zerdrücktes Glied von 0,015 Länge und 0,007 Breite, welckes das lange Glied vom ersten Fuss zu seyn scheint; es ist nur wenig grösser, als in der Glyphea Regleyana, und dabei auf der einen Seite mit kleineren, auf der audern mit stärkeren Warzen, denen des Cephalothoraxes aus demselben Gebilde ähnlich, besezt.

Das andere Glied (Fig. 25), ein vorleztes, gehört wahrscheinlich auch dem ersten Fuss an; es ist kurz, fast so breit als lang, und quadratisch, mit einem dunnen, rundlichen, wie es schelnt kurzen Scherenfortsatz versehen, wovon nur wenig vorhanden ist. Kleine flache Wärzchen, welche an gewissen Stellen etwas stärker hervortreten und in Längsreihen geordnet sind, wie an dem Rande, wo das lezte Fussglied einlenkte, besetzen dieses Glied, auch in der Gegend des Scherenfortsatzes slud die Wärzchen deutlicher. Dieses Gliedfragment ist von schmutzigweisser Farbe, und die Schaleusubstanz besizt ein mehr calcinirtes Ansehen; es rührt aus einer helleren Gesteinslage her, Damit besizt ein in der Sammlung zu Strassburg befindliches verlezten Fussglied aus der entgegengesezten Seite Achulichkeit, welches im Unteroolith von St. Vigor bei Bayeux (Calvados) gefunden wurde; so dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass beide Fussglieder verschiedenen Species von Glyphea angehören. Das vorlezte Glied von St. Vicon (Fig. 24) war kaum länger als breit, und der Scherenfortsatz halb so lang, als das eigentliche Fussglied; die kleinen Wärzchen werden auf dem Scherenfortsatz antfallend grösser, und weniger dicht. Aehnliche Fussglieder besizt auch Graf Mannelston aus dem Portland? oder Corallien von Böhmkirch in der Schwäbischen Alp. Es ware ferner zu untersuchen, ob die Exemplare von Astacus rostratus, welche Philipps dem obern Lias von Yorkshire beilegt, etwa der so eben beschriebenen Species augehören.

# Glypheagrandis. Taf. IV, Fig. 27.

Das in einem fragmentarischen Cephalothorax und in Fusstheilen bestehende Exemplar ist Taf. IV, Fig. 27, a von der rechten und b von der linken Seite in natürlicher Grösse abgebildet; beide Seiten ergänzen uch, ohne indess über das vordere Ende, über das hintere Ende und über den Rand Aufschluss zu geben.

So eigenthümlich die einzelnen Regionen sich darstellen, so entfernen sie sich doch, um eine generische Trennung zu veranlassen, zu wenig vom Typus der Glypheen.

Der vordere Theil des Cephalothoraxes bezitzt scharf ausgeprägte Erhabenheiten; gegen die Hanptquerfürche hin ist er etwas aufgequollen, und mehr nach der Banchweite hin zeigt er eine nierenförmige Region. Auf jeder Seite bemerkt man wenigstens drei Längserbabenheiten; die anch dem Rücken hin liegenden sind deutlicher und woniger durchbrochen, nach blinten verlöschen sie; auch die Randgegend ist etwas aufgequollen.

MEYER, fossile Krebse.

Der mittlere Haupttheil verlängert sich stark hinterwärts, wobei er mit einer schmalen Region eingefasst ist, welche an eine ähnliche in Glyphen pustniosa erinnert. An dem Rande liegen zwei rundliche Regionen hintereinander, von schärferen Regionen wird sonst nichts bemerkt; nach der Rückenlinie hin acheint dieser Theil etwas außectrieben.

Die Oberfläche war mit kurzen stacheligen Wärzchen besezt. Vereinzelter, aber deutlicher, stellen sie nich auf den erhabenen Stellen des vordern Theiles des Cephalothoraxes dar, während sie nich nach dem Rande und nach hinten hin verlieren. Der mittlere und hintere Haupttheil sind damit dichter besezt, doch nicht überall mit derselben Deutlichkeit. Im hinteren Haupttheil sind sie mehr verflässen, wodorch die Oberfläche ihr raules Anaehen erheite.

Die meisten Fussreste schelnen von Gliedern des ersten Fusses herzurühren; sie waren mit kleinen Stacheln und Warzen besezt. Der erste Fuss war stärker als die übrigen; das lange Glied war daran sehr lang; das au weitesten nach vorn liegende bewarzte Fragment scheint von dem kurzen Glied herzurühren. Ueber das Ende des Fusses lässt sich nichts sagen.

Diese Glyphea, die grösste unter denen, die mir bis jezt bekannt wurden, rührt aus der in Liaskalk mit Schiefer bestehenden vorlezten Abtheilung des Lias von Frittlingen bel Rottweil\*) her, und befindet sich in der Sammlung des Herrn Bergrath von Albarn. Das Gestein ist fester, schwerer Kalkmergel von dunkelgrauer Farbe, dessen krystallinisch körnige Textur meist auf kleinen, in Spath gekehrten Fragmensten von tilerischen Geschöpfen bernht.

Die Glypheen, welche Graf Mexara \*\*) aus der Fornation des Soienhofer Ithographischen Schiefers auführt, gehören nicht diesem, sondern einem eigenen, von mir Eryma genanten Genus an, dem Glyphea besizt einen schlankeren Cephalothorax, das erate Fusspar und auch die übrigen länger, die mittlere Hauptregios weit mehr hinterwärts verlängert, die vordere Region auffallend weniger boch im Vergleich zum übrigen Cephalothorax, die Rückenlinie im Proül vollkommen gerndling, den Hinterrand des Cephalothoraxes tiefer eingeschnitten, was alles an Eryma nicht bemerkt wird. Auch achelat der Schwanz verschieden; die Scienfortsätze der Segmente scheinen in Eryma spitziger and die äusserer Schwanzklappe sicht quergethellt; Graf Mexarza wenigstens führt hievon nichts an, und auch an seinen Zeichnungen ist davon nichts zu erkennen. Selbst mit dem folgenden Genus Klytia besteht une ruffernte Achnichkeit.

Aus der von mir gegebenen Beschreibung und Abbildung der Glypheen werden die Unterschiede deutlich zu erkennen seyn, worauf die Errichtung der sechs Species beruht. Desmarkst kannte nur eine davon, die Glyphea Regleyann, die er aus keinem andem Grand zu Palluurus nahm, als weil er kein anderes Genns datir passend fand. Latrelle \*\*\* je bemerkt, diese Form geböre möglicherweise ins Geschlecht der eigentlichen Kriese, und steht eilem Astauen Sorwegeisus des Farsicus nahe. Die fossilen Krebse lassen alch wirklich noch am ersten mit diesem lebenden vergleichen, ohne jedoch desshalb nothwendig diesem Genus angehören zu müssen, was sehon die Eigeothümlichskeiten des Cephalothoraxes nicht zulassen wirden. Läugst, nachdem ich das Gemus

<sup>°)</sup> v. Alberti in Ruckgaren's Geschichte von Rottweil, II. S. 609.

<sup>\*\*)</sup> Graf Minsten, Abbildung und Beschreibung der fossilen langschwänzigen Krebse in den Kalkschiefern von Bayern. Bayrenth 1839, S. 15.

ove) Curties, règne animal, 2. ed., IV. S. 82. Note 1,

errichtet hatte, sah leh, dass anch Edwards darin ein neues Genus vermuthete, das am meisten mit Nephrops Achnlichkeit besitzen würde; die Abwelchungen aber der Glyphea von diesem Genus sind angenfällig. Die von mir gewählte Benennung Glyphea, nach dem Worte γλυφω, eingraben, wird bezeichnend sevo.

Hinsichtlich des Vorkommens des Genus Glyphea läast sich Folgendes hervorheben. Das Terrain à Chailles ist dafür eine reiche Fundgrube, namentlich im Departement der oberen Saone in Frankreich, wo dieses Gestein mit seinem Liegenden eine unter dem Namen Nerincenkalk bekannte Gruppenabliellung bildet, in welcher Thirria den Repräsentanten des Coralrag erblickt. Andere Geologen nehmen dieses Gehilde zu dem Oxfordthon binzu, und glauben, daas es deu Uebergang zum
Korallenkalk (Calcaire corallien, Corallien), der untersten Schichte des Coralrag des Französischen und
Schweizerischen Jura bilde. Das Gebilde wäre demnach nicht älter, als das oberste Gilde des Oxfordthones; v. Aussarı nimmt es zu dem Coralrag oder dem oberen hellen Jurakalk in Schwaben.
Die Krebsreste liegen gewöhnlich in den Kieselconcretionen, welche den Namen Chailles oder
Chaillien führen, und woher auch das Gestein seinen Namen führt. Die Krebse schelnen alle
todt und sehon theliwsies von Fahlisis augezriffen, unschlossen worden zu sern.

Die verschiedenen Specles vertheilen sich wie folgt:

Glyphea Regleyana, im Terrain à Chailles an mehreren Orten des Französischen Departements der oberen Saone sehr häufig;

Glyphea Münsteri, im Terrain à Chailles an mehreran Orten des Französischen Departements der obern Saune nicht selten; — Oxfordthon von Dettingen in Würtemberg; — bel Hannover; — Im Coralrag von Yorkshire?

Glyphea Udressierl, im Terrain à Chaille der oberen Saone; - Coralrag von Derneburg;

Glyphea pustulosa, Im Untercolith von Ehningen in Würtemberg; — Bradfordthon bel Bouxwiller; — Coralrag von Dernehurg und Wendhausen; — Coralrag von Yorkshire?

Glyphea liasina; im Liasschiefer von Menzingen in Würtemberg;

Glyphea grandis, im Lias von Frittlingen in Würtemberg.

Hienach wäre Glyphea ein sehr bezeichnender Krebs für die Oolithgebilde; am frühesten käme site In Lias mit zwei verschiedenen Formen (G. liashna, G. grandis) vor, dann im Unteroolith mit eleer Form (G. pustulosa), welche überdless im Bradfordthou und Coralrag erscheint; besonders reich wäre der Coralrag, indem ihn ausser der auch früher vorkommenden Form (G. pnstulosa) noch drei Formen (G. Udressiert), G. Müusteri, besonders aber G. Regleynna) auszeichnen. Ob Glyphea sich bis In die Kreidegebilde erstreckt, ist ungewiss; ich fand noch keine Gelegenhelt, eine Rerision mit den laugschwänzigen Krebsen dieser Formation vorzunehmen.

### Klytia.

Die beiden unter Klytla darzulegenden Formen hatte ich anfangs mit Glyphea vereinigt. Ich ash mich indess genöthigt, sie davon zu trennen, weil ich fand, dass sie sich einander näher verwandt sind, als mit den wahren Glypheen, und weil sich der Grundtypus beider in den verschiedenen Species unwermischt erhält.

Auch bei Klytia wird der Cephalothorax durch zwei Hauptquerfurchen in drei hintereinander liedende Haupttheile zerfallt, die indess, etwa mit Ausnahme der raudlichen Gegend des mittleren Haupttheils, keine scharf ausgedrückte Erhabenheiten oder Verttefungen, welche denen in Glyphen ähnlich wären, darbieten; auch führt der mittlere Haupttheil in der Rückenmitte nicht so weit zuräck, zwischen dem mittleren und hinteren Haupttheil liegt eine gabel - oder sichelförmige Rückenregion, und unter dem vordern Haupttheil biegt sich der Seitenrand nicht ein; übrigens ist der Rücken auch vollkommen geradlinig.

#### Klytia ventrosa.

Taf. IV. Fig. 29.

Glyphea ventrosa, Jahrb. f. Min. 1835, S. 328, 1836, S. 56.

Der Cephalothorax scheint nicht viel breiter als hoeh, und die Hühe sich zur Länge zu verhalten wie 1: 2, wobei der vordere Schnabel unberücksichtigt bleibt. Die Nebenseiten sind sanft gekrünunt und der Cephalothorax war vorn nicht schmäler als hinten. Die Mitte der Vorderseite geht in eine feine leistensritg zusammengeszete Doppelspitze aus, deren gauze Länge nicht zu ermitteln war. An der Basis derseihen liegt anf jeder Stiet eine platte kurze Nebenspitze, von der der raudlichen Region des mittlereu Haupttheils entspringenden und um die ganze Vorderseite zlehenden Randleiste eingefasst, so dass diese Randleiste sich nachher als ein bewarzter kraumer Wulst anf der Oberseite des Cephalothorazes darstellt, wobel er sich aber bald verliert. Zwischen diesen beiden ge-krümmten Wilstechen liegt noch auf jeder Seite eine schwache, wohl nur durch Wülstechen veranlasste Erhabenleit. Zu beiden Seiten bemerkt man einen flachen Ausschaltt, der den übrigen Theil der Vorderseite einnimmt. Hinter der gerundeten Ecke liegt dicht an der Randleiste ein spitziger Hübel, hinter welchem ein kleinerer kommt. Der vordere Haupttheil ist hinten schwach zugespizt. Man bemerkt darauf keine scharf begrenzete Region. An der Hinterseite liegen von der Rückenmitte zum Rande jederseits zwei grössere sanfte Erhebungen, und nüher dem Rande neh eine Melinere.

Der sich, wie bereits erwähnt, weniger weit hinterwärtsziehende mittlere Haupttheil ist einfach gebildet. Es ist eine grosse randliche Region vorhauden, welche unter dem vordera Haupttheil herzieht, und neben ihr nach dem Rücken hin bemerkt man noch einige kleine unregelmässige Erhabenheiten und Eindrücke. Die Schenkel der zwischen dem mittleren und hinteren Haupttheil liegenden gabelförmägen Region, von der es schwerfällt, sie einem ilieser beiden Theile anzueignen, werden nach vorn dünner.

Der hintere Haupttheil ist ohne alle deutliche Regionen; pur in geringer Höhe über dem Rande bemerkt man eine kurze, in die zweite Hauptquerfurche munichende Furche.

Der hintere Einschnitt zur Einlenkung des Schwanzes ist sehr flach, und in der Gegent des Rückens zur Rückenlinie rechtwinkelig; eine breite, nult der Randleiste zusammenhäugende Leiste besäumt Iln, und die davor liegende Farche ist nicht sehr tief,

Den ganzen Cephalothorax bedecken kleine runde Wärzchen, welche nicht gedrängt steheu; nach dem Rücken hin sind sie noch weniger dicht vertheilt; gegen das vordere Ende hin werden sie etwas stärker und zahlercher.

Die vor der rechten Ecke des abgebildeten Exemplars liegenden Glieder scheinen zwei noch vereinigte Stammglieder der rechten äussern Antenne zu seyn, wonach diese Glieder kurz waren.

Ich untersuchte von dieser Species mehrere Exemplare, jedes in einer gelben Chaille, aus dem Terrain a Chailles von Chaviez im Französischen Departement der oberen Saone, oder von Freitgung in demselben Departement, eingeschlossen. Die besten Exemplare erhielt ich aus der Sammlung der Akademie zu Strassburg mitgethellt. In der Naturaliensammlung des Obermainkreises in

Bayrenth fand ich von dieser Species Reste aus dem Oxfordthon von Rabenstein bei Walschenfeld und von Thurnau vor; der Cephalothorax scheint bier nur etwas grösser, und die Wärzchen scheinen etwas stärker zu sevn.

Taf. IV. Fig. 30.

Glyphea Mandelslohil; früher.

Au dem untersnehten Cephadothorax ist das vordere und hintere Ende unvollständig; lezteres scheint hier tiefer eingeschnitten, als in der vorigen Species. Durch seitlichen Druck, den es erfahren, besitzt das Exemplar ein sehlankeres Ansehen; jedenfalls scheint diene Species weniger breit als hoch gewesen zu seyn, und die Höhe wird sich zur Länge ungefähr wie 1: 2 verhalten haben. Die Nebenselten sind sanft gerundet; das vordere Ende ist ein weit gekundler, als das hintere.

Ausser den Hauptquerfurchen und der randlichen Region des mittlern Haupthleils werden weder Erhabenheiten noch Vertiefungen wahrgenommen; die zwischen dem mitteren und binteren Haupthleil liegende Rückeuregion, ist mehr siehelfürnig und kürzer als in der vorigen Species.

Die ganze Oberfläche ist mit runden Grübchen bedeckt, am deutlichsten auf dem hinteren Thell: nach dem Rücken hin sitzen sie etwas dichter.

Die Schale ist schmutzig weisslichgelb, das Gestein gelblich. An der einen Seite des Cephalothoraxes liegen Fragmente von Gliedern, welche dem ersten Finss augehört linden werden; ihre Oberfläche ist auch mit Grübchen bedeckt, welche nach dem Raude hin zu Wärzehen hinneigen. Mehr lässt sich über diese Glieder nicht vorbringen.

Diese Species verdanke ich der gütigen Mittheilung des Grafen Mandelston, dem zu Ehren ich sie nannte. Sie rührt aus dem Liegenden des Oxfordthones, einem grünen Mergel, der eben so gut auch dem Bradfordthone zugeschrieben werden könnte, bei Dettingen her, wo sie mit Ammonites fontfola zusammen lag.

Dieselbe Species fand ich in einem ganz äinnlichen Cephalothorax unter den Crustaceeuresten aus dem Oxfordtbon von Rabenstein und Thurnau in der Saumlung des Obermainkreises in Bayrenth,

Das Genus Klytia scheint also ein treuer Begleiter der Glyphea zu seyn, und ware im Coralrag vielleicht bis zum Bradfordthon nachgewiesen.

#### Prosopon.

Die Benenung Prosopon, von πρόςωτον, Maske, Gesicht, womit der Cephalothorax Achinlichkeit hat, wird wohl eben zo wenig mit Prosopistoma, einem Entomostacengenns des Latraeller, als mit Prosopis, dem Diminutif von Prosopon, welches einer Pflanze beigelegt wurde, Verwechselung befürchten lassen. Ich erkannte das Genus Im Anfang des Jahres 1835, vgl. Jahrb. f. Miu. 1838, S. 339.

## Prosopon tuberosum.

Taf. IV. Fig. 31.

Der Cephabottovar, welcher vollständig zu seyn seheint, ist Taf. IV, Fig. 31 in doppelter Güsse abgebildet. Er misst 0,011 Länge, 0,009 grösste Breite und 0,0055 Höhe; die Länge verbält sich zur Breite wie 6: 5; die grösste Breite fällt in die hintere Hälfte; voru spizt sich der

Körper gerundet zu, hinten ist er gerade abgestumpft. Zwei tiefere Querfurchen, im Rücken etwas nach hinten gerichtet, zerfällen den Cephalothorax in drei Thelle.

Der vordere Haupthell bestizt eine schön gerundete Hinterseite. Derselbe wird durch zwei Längsfurchen in eine Rückenregion und in eine Region zu beiden Seiten zerfällt. Die Rückenregion (Magengegend) ist triangulär, und zieht mit ihrer Spitze bis zum vordere Ende. Man bemerkt darin zwei starke rundliche Erhöhungen, und davor eine flachere, seibst die Spitze ist noch etwas gewölkt, ihr Ende aber etwas vertieft. Jede Seitenregion (vordere oder actifiche Lebergegend) besteht aus zwei Relhen, deren jede drei rundliche Erhabenheiten zählt, von denen das vordere Paar etwas geringer ist. Die hintere, am Rande liegende Erhabenheit verliert sich nach hinten in den Seitenrand des Cephalothoraxes. In der Rückengegend der vordern Hauptquerfurche liegen zwei kleine Löcheichen in geringer Eufernung von einander.

Der mittlere Haupttiell ist, je näher dem Räcken, um so welter hinterwärts gerichtet, und führt überhaupt sehr weit und spitz zurück. Anf ihm bemerkt man eine rundliche Erhöhung am Seitenrand und ein Paar grössere Erhöhungen im Rücken; diese sind vorn mehr mit einander verbundeu, und jedes ist in der Mitte eingedrückt. Davon getrennt ist die hintere ebeufalls gewölbte Sotze dieses Hauptthells.

Der hintere Haupttheil ist in der Nähe der hinteren Hauptquerfurche etwas aufgetrieben, bietet aber keine selarf begrenzte Regionen dar. Der hintere Rand des Cephalothoraxes ist schwach aufgeworfen und zu beiden Seiten schwach eingeschnitten.

Die Oberfläche der Schale des Cephalothoraxes ist hie und da mit kleinen, kaum wahrschubaren Wärzchen bedeckt. An den Ränderu der stärkeren Furchen treten diese Wärzchen bisweilen, deutlicher hervor; über dem hinteren Thell nach dem Seitenrande hin sind sie besonders deutlich und zahlreich. Die Schale ist sehr dünn, weiss und späthig.

Das Gebilde ist schmutzig gelblichweiss, eher späthig als erdig zu nennen, und reichlich untermengt mit bohnenförmigen Körnern sehwärzlich tombackbraunen Eisenoolitis von kaum einem halben Millimeter Grösse. Die Schale der von demselben Gebilde umschlossen gehaltenen Conchylienfragmente ist späthig. Diese Versteinerung fand Hr. Voltz auf einer Schweizerreise in der Oolithe ferrugineuse de l'étage crétacé inférieur zu Boucherans im Departement des Jura. Hr. Voltz hatte die Gefälligkeit, sie mir gleich bei seiner Rückkehr zur Untersuchung mitzutheilen: sie ist gegenwärtig im Besitz der Sammlung der Akademie zu Strasshurg. Ueber dieses, wegen seines gemischten Versteinerungscharakters von Voltz als ein ereta-jurassisches Gebilde unterschiedenes, und auch von Thirma anerkanntes Gestein ist seltdem Manches verhaudelt worden. Thirmann schlug dafür den Namen Terrain Neocomlen (von Neuchatel) var, da sein Synchronismus mit der Kreide oder dem Grünsande nicht festzustellen sey. A. v. Montmollin, dem wir über dieses Gebilde die ausführlichste Arbeit verdanken, findet innerhalb seiner Grenzen im Neuchateler Jura nur reinen Grünsand ohne Beimengung von Versteinerungen früherer Formationen. Seitdem hat man das Neocomien auch anderwärts nachgewiesen, wobei man seinen creta-jurassischen Werth verwarf. Es musste mir daher bei meiner Anwesenheit in Neuchatel im Jahr 1837 sehr daran liegen, wenigstens in der Nähe dieser Stadt die Schichten kennen zu lernen, ans der zu Boucherans das Prosopon tuberosum herrührt. Der Gehalt an Eisenoolith ist für dieselbe bezeichnend. Eisenoolith aber enthält, wie Hr. von Montmollin die Güte hatte, mir auf einer Excursion nach dem Neocomien zu zeigen, nur eine feste Schichte zwischen dem grünen Mergel der Neuchateler Kreide-Formation und dem Portlandstein, die noch keine bestimmbare Versteinerungen darbot, und über die man nicht gewiss ist, ob sie zur Kreideformation zu nehmen, oder als oberstes Glied der Juraformation

zu betrachten sey. Die Existenz einer wirklichen creta-jurassischen Formation bei Boucherans, welche Prosopon tuberosum geliefert, läge sonach wenigstens im Bereiche der Möglichkeit.

#### Prosopon hebes.

Taf. IV. Fig. 32.

Der Taf. 14, Fig. 32 vorliegende Cephalothorax ist wo möglich noch zierlicher als der zuvorbetrachtete. Sein Hinterrand ist fragmentarisch, viel scheint indess nicht daran zu fehlen. Dieser Cephalothorax war mehr von gleicher Länge und Breite, die grösste Breite liegt mehr in der Mitte. Er besitzt eine gerundete viereckige Gestalt. Die Abbildung ist in doppelter Grösse ansgeführt; die wirkliche Breite misst 0,007 und die grösste Riche 0,002.

Die Rickenregion des vordern Hauptheils ist wieder triangulär mit einer nach vorn verlängerten Spitze; von Erhabenheiteu bemerkt man die helden stärkeren Hübel an der Querfurche
und die längliche in der verlängerten Spitze. Auch die beiden feinen Löcher im Rücken der vordern Hauptquerfurche sind vorhanden. Die Seitenregion ist hauptsächlich hinten stark aufgetrieben,
und besitzt an der Seitenecke eine starke Wurze.

Der mittlere Hauptheil ragt in der Rückengegend in den hinteren nur wenig hinen; zu beiden Selten ist er stark aufgetrieben, und auch an der Seite dieses Hauptheile liegt eine starke
Warze. Beide Hälften sind in der Rückenmitte vorn durch eine schmale Querleiste verbunden,
hinter der ein Quereindruck liegt, der die tieferen Stellen verbindet. Dahinter wird eine deutlich
rhombische Erhabehniet bemerkt.

Was von dem hinteren Haupthell überliefert ist, war nicht so banchig, als in der vorigen Species; an der Grenze der Hauptquerfurche war er nur schwach aufgetrieben.

Die Oberfläche der Schale ist deutlich mit kleinen Wärzchen dicht bewozt, was ihm ein rauhes Ansehen verleibt. Der Gipfel dieser Wärzchen scheint geöffnet, vielleicht nur in Folge starker Verletzung der Oberfläche. Im vorderen Theil des Cephalothorares sitzen diese Wärzchen relieuweise auf schmalen, durch flache Eindrücke getrennto und zur Längsfürche rechtwinkelig laufend-Leistehen; und auch auf den beiden anderen Hauptliefeln des Cephalothoraxes scheinen diese Wärzchen mehr retheuweise geordnet. Die Schale ist sehr dünn, weiss und nieht spätig.

Das Gestein besteht in einem hellgrauen, mit Conchyllenresten untermengten Mergel und rührt von Crune, Departement de la Moselle, her, wo es den Unteroolith bildet. Die Versteinerung gehört der Sammlung zu Strassburg an, vom selt sie durch Hrn, Vorzz mitgetheit erhielt.

Taf. IV, Fig. 33.

Von den beiden Hauptquerfurchen ist die hintere in der Rückengegend erwas schwächer. Im vordern Haupttheil liegt in der Mitte, wie in den beiden vorigen Species, eine trianguläre Region, deren Spitze aber sich nicht bis zum vordern Ende des Cephalotioraxes verfängert, und an den Seiten eine andere Region. Der mittlere Haupttheil geht im Rücken nicht spitzer nach hinten, als in Prosopon hebes, und zeigt in dieser Gegond eine ähnliche rantenförnige Region, die nur mehr verwaschen aussieht. Sonst war an dem Cephalothorax dieser Spreies von Unterregionen nichts zu hemerken; auch fehlen die beiden feinen Lücher in der Rückengegend der vorderu Haupt, querfürche.

Die Oberfläche dieser Versteinerung besizt ein mattes Ansehen. Mit bewafinetem Auge erkeunt und Anse diess hauptsächlich von den felsen Runzeln und Vertifelaugen herrührt, womit der Körper übersiet ist, und die nach den Nebenseiten hin in selwache Wärzchen übergehen. An keleme Ezemplar war der Hinterrand vollständig. Der Cephalothorax ist oval, etwas läuger als breit, und sein vorderes Ende ist sehön gerundet; auch secheit er nicht ganz so stark gewälbt, als in Prosepon tabersonum. In Grösse steht er zwischen diesem und Prosepon hebes; audere Fragmente deuten auf etwas grössere Ezemplare, aber anch anf solche, welche nur halb so gross, als das beschriebene waren. Die Schalensubstanz ist dünn und spätig; ihre Farbe ist graulichgelb und von der des Gesteins weeig verschieden.

Diese Species rührt aus den Mergelschichten des unteren Corairag, dem sogenannten Scyphien-Kalke her, und ist bei Streitberg gefunden; ich traf sie in den Sammlungen des Herrn Grafen Miswern und des Obermainkreises in Bayreuth zu mehreren Exemplaren; das in doppelter Grösse abrebildete Exemplar war das vollständigste.

#### Prosopon rostratum.

#### Taf. IV. Fig. 34.

Der Taf. IV, Fig. 34 in natürlicher Grösse abgebildete Cephalothorax ist noch einmal so gross, als in den vorigen Arten; er ist oval geformt, bat aber seine grösste Breite in der vordern Hälfte, liegen. Diese Breite keträgt 0,0163, die Länge 0,018. Hinten endigt er gerade; von der Länge scheint nichts zu feblen, doch ist der Hinterrand brüchig. Das vordere Ende endigt spitzer, als in den andern Arten, und ist in der Mitte flach ausgeschuitten, wodurch ein kurzes Spitzenpaar entsteht. Die hintere Hanpitquerfarche ist sehn schwach und nur an den Seiten deutlicher wahrzennehmen.

Vor der Rückeuregion des vordern Hanpttheils bemerkt man nur das Spitzenende, welches nicht bis zum vordern Ende des Cephalothoraxes ragt. Vor diesem Spitzenende liegt zu beiden Seiten eine deutliche rundliche Erichinung, der Seitenregion angehörig. Von den in den andern Arten deutlich vorhandenen Längzeindrücken, welche die triangnläre Rückeuregion von der Seitenregion trennt, bemerkt man nur gegen die vordere Hauptquerfurche hin schwache Andeatung, und im Rücken liegt ein deutlicher Eindruck, welcher der Trennung der beiden hinteren rundlichen Erlabenheiten in Prosopon tuberosum und P. hebse entspricht. Dahinter gewahrt man in der Guerfurche ein Prac kleine Knöpfchen, welche die Ausfüllung des Paars feiner Löcher seyn werden, die in den beiden genannten Arten wahrgenommen werden. In der Gegend, wo in den anderen Arten das hintere Ende des mittleren Hauptheils liegt, findet man drei schwache Wärzken, zwei vorn und das dritte dahinter. Vorn liegt zu beiden Seiten der kurzen Endspitze eine Rinne im Rande.

Die Verstelnerung scheint Steinkern oder der Abdruck von der Innenseite der Schale zu seyn. Die Schale dürfte glatt gewesen seyn, nur den Hintertheil findet man an der Querfurche gegen die Nebenseite hin mit kleinen Wärzichen eingefasst.

Dieser Steinkern besizt die weisslichgelbe Farbe des Gesteins, das der weissliche Jurakalk von Kehlbelm ist, worin ihn Graf Menstra vor Kurzem fand.

Die Boschaffenheit der unter Prosopon begriffenen Formen benizt so viel Gemeinsames, dass eine nahe Verwandsschaft derselben nicht in Abrede gestellt werden mag. Eine grössere Mannig-faltigkeit von Formen ergibt vielleicht weitere Trennung, welche Ich jezt schon vorzunchunen nicht rathsam hielt. Die Verhältnisse, welche der Cephalothorax darbietet, so wie die beiden Poren in dessen Rücken, lassen es uneutschieden, ob diese Crustaceen zu den Lang- oder Kurzschwänzern gebören. Am wahrscheinlichsten ist es, dass sie in Euwards-Abtheilung der Annomuren, welche zwischen den Brachyuren und Macrouren stehen, einzureihen sind, woraus ich indess nichts Ähnliches kenne.

Das Vorkommen von Prosopon ist bis jezt in die Oolithreihe, bis in den Unteroolith, verwiesen, and durch Prosopon tuberosum wurden diese Krebse bis zur Kreide geführt werden.

## Krebse aus dem bunten Sandstein.

In v. Albaratis trefflicher Monographie des hunten Sandsteins, Maschelkalks und Keupers (S. 201) wird, wie es scheint nach Jasenz (kleine mineral. Schriften, 1.), angeführt, dass in der Grafschaft Wertigerode sich in dem dem bunten Sandstein beizuzählenden kalkartigen Sandstein Fragmeute von Gamarthollthen von granlich schwarzer Farbe gefunden hätten, mit kleinen Poren auf der äussern Oberfläche, wodurch sie der Schale der Krebsscheren ähnlich sähen. Die Unbestimmthelt dieser Angabe war indess nicht geeignet, das Alter der Krebse bis in den bunten Sandstein zurückzuverlegen. Während sonach der Muschelkalk sieh als älteste Lagerstätte für die Krebse behanptete, erhilelt lich durch Herra Vorz zu sier Sammlung in Strassburg mehrere unzweifelhalte Reste von langschwänzigen Decapoden, welche in dem grünlichen Schieferthon des untern bunten Sandsteins von Soultz-les-bains, im französischen Departement, des Niederrheins, lagen und einen kleineren und einen grüsseren Krebse erkennen liessen.

Der kleinere dieser Macrouren stellte sich im Profil dar mit eingezogenem Schwanze; ausgestreckt mass der Krebs nicht über 0,015 Meter. Cephalotiorax und Schwanz sind deutlich zu unterscheiden und besitzen Ähnlichkeit mit Gebia. Über die Füsse, Fühler und andere Organe gibt dieses Exemplar keinen Aufschinss; es ist daher kaum möglich, das Genus genan zu ermitteln. Bis diess gelingen wird, bezeiche ieh diesen Krebs als ? Gebia obseura, jedoch ohne zu behaupten, dass er Gebia augehören müsse. In der Nähe dieser Versteinerung lagen Zweige von Voltzia brevifolia.

An dem grösseren Krebs messen Cephalothorax und Schwanz zusammen wenigstens 6,02. Wie der vorige der Gebia, so läsat sich dieser der Galathea vergleichen. Im versteinerten Krebs war das füntfe Para der Fisse schmächtiger, als die übrigen, und zum Geben weniger geeignet, doch nicht so sehr verkümmert, als in der lebenden Galathea; im versteinerten Krebs waltet auch der Körper etwas mehr über die Fisses vor, als in der Galathea spinifrons; der erste Fuss ist verhält-insamässig etwas kürzer, auch die Scheree etwas weniger lang, als in lezterer Species, worin das lezte Glied und der Scherenfortsatz des vorlezten von gleicher Länge und Stärke sind, während am fossilen Krebs das lezte Glied länger und stärker sich darstellt, als der Fortsatz des vorlezten. In beiden Species ist der erste Fuss etwas bewarzt, die Schwanzflossen sind sich ähnlich und gleich

Mayen, fossile Krebse,

stark befranset, auch die allgemeine Form des Cephalothoraxes gleicht, so viel davon zu erkennen, Galathea. Das Vorderende des Cephalothoraxes mit den darauliegenden Organen und die Glieder der übrigen Füsse sind weniger deutlich; es lässt sich dalue auch nicht mit Bestimmtheit behaupten, dass dieser Krebs Galathea augehört habe. Vorläufig bezeichne ich ihn mit IGalathea aufat.

Später theilte mir Herr Vol72 noch Reste mit, welche in mehreren noch zusammenhängenden Schwanzsegmenten eines Krebses bestanden, der etwas grösser war, als der eben beschriebene, wohl aber derselben Species angehört haben wird.

## Erklärung der Abbildungen.

| Tafel | Figur |         |           |                                                                                                                                          |
|-------|-------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I,    | 1.    | Pemphix | Sueurii.  | Cephalothorax mit Schwanz, a von oben, b von neben: aus dem Muschelkalk von Augat.                                                       |
| и,    | 2.    | 29      | 99        | won neben.                                                                                                                               |
| 10    | 3.    |         | 89        | von oben, mit Ueberrenten vom ersten rechten Punn.                                                                                       |
| 10    | 4.    | **      | 10        | mit Ueberresten von den änssern und innern Antennen.                                                                                     |
| *     | 5.    | *       | **        | " mit Ueberresten von den innern Antennen, von dem ersten rechten und<br>von andern Fünnen.                                              |
| **    | 6.    |         | **        | Cephalothorax mit Schwanz und Ueberrenten vom ersten, vierten und fünften Funs.                                                          |
| **    | 7.    | **      | -         | " " den innern Antennen und Ueberresten vom ersten rechten und ersten und zweiten linken Fuss.                                           |
| •     | 8.    | **      | *         | Cephalothorax mit Schwanz, dem Stamm der innern Antennen und Ueberreaten von den vier vordern Füssen beider Seiten.                      |
| *     | 9.    | •       | •         | Cephalothorax mit Ueberresten von den innern und anssera Autennen, den Plügelfort-<br>sätzen und einem Kiemenfunse.                      |
|       | 10.   |         |           | Cephalothorax mit Ueberresten vom Schwanz und dem ersten linken Pusa.                                                                    |
|       | 11.   |         |           | Schwanz und den vier hinteren rechten Füssen von neben.                                                                                  |
|       | 12.   |         | 10        | von oben, mit den aussern Antennen und Leberresten der linken Pusse                                                                      |
| **    | 13.   | 10      | -         | Schwanzsegmente, von oben und von neben; a erstes mit dem Seitenfortsatz vom zwei-<br>ten, h drittes Schwanzsegment.                     |
| 111,  | 14.   | Glyphea | Regieyana | , aus dem Terrain à Chailles der obern Saone; vollständiger Cephaluthorax, a von oben.<br>b von nebest.                                  |
| **    | 15.   | **      |           | Cephalothorax mit dem ersten und zweiten Schwanzsegment, a von oben, h von neben.                                                        |
| **    | 16.   | 99      | **        | wahrscheinlich das vierte, fünste und sechste Schwanzsegment, a von oben, b von neben.                                                   |
| **    | 17.   |         | **        | mehrere Glieder des ersten Fusses.                                                                                                       |
| **    | 18.   |         | **        | Cephalothorax mit Gliedern des ersten linken Pusses.                                                                                     |
| *     | 19.   | *       | **        | ein fast vollständiges Exemplar in einer sogenannten Chaille.                                                                            |
|       | 20.   |         | 29        | w 2                                                                                                                                      |
|       | 21.   | 99      | **        | mehrere Fusnglieder in einer Chaille.                                                                                                    |
| *     | 22.   | Glyphen | pustulosa | Vollständiger Cephalotherax mit Gliedern des ersten Fusses, a von oben, b von neben:<br>aus dem Unterroolith von Ehningen in Würtemberg. |
| *     | 23.   | Glyphea | Münsteri. | Cephalothorax mit Gliedern des ersten, zweiten nud dritten Fusses, a von oben, b von neben; aus dem Terrain à Chaille der obern Saone,   |
| 92    | 24.   |         |           | Scherenfragment aus dem Unterroolith von St. Vicon, von drei Seiten.                                                                     |
| **    | 25.   |         | -         | Liasschiefer von Menzingen, von drei Seiten                                                                                              |
| IV.   | 26.   | -       | linsina.  | Cephalothorax, a von oben, b von neben; aus dem Linsschiefer von Menringen.                                                              |
| **    | 27.   | -       | grandis.  | mit Fusugliedern, a von der rechten, b von der linken Seite: ans dem Lias von Frittlingen.                                               |
|       | 28    |         | Lidronsia | eri. Canhalothoray, a von chen, h von neben; aus der Arrile à Chaille, von Beaancou.                                                     |

| Tatel | Figur |                                                                                                                   |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IV.   | 29.   | Klytia ventrosa. Cephalothorax, a von oben, b von neben; aus dem Terrain a Chailles der oberen Sanne.             |
|       | 30.   | " Mandelslohii. Cephalothorax, a von oben, b von neben; aus dem Oxfordthon bei Dettingen                          |
| **    | 31.   | Paosopon tuberosum. " " " " " " " creta-jurassischen Gebilde von Boncherana; in doppelter Grösse.                 |
|       | 32.   | bakes Contratationer was about the dam Untermalith was Council in deposition College                              |
| 99    |       |                                                                                                                   |
|       | 33.   | " simplex. " " Scyphienkalk bei Streitberg; in doppelter Grönne.                                                  |
| 98    | 34.   | " rostratum. Cephalothorax, a von oben, b von neben, e von vorn; aus dem Jurakath von Kefheim; natürliche Grösse. |
| 50    | 35.   | Pemphix Sueur . Cephalothorax, von oben; aus dem Muschelkalk in Franken.                                          |
|       | 36    | Jurend.                                                                                                           |

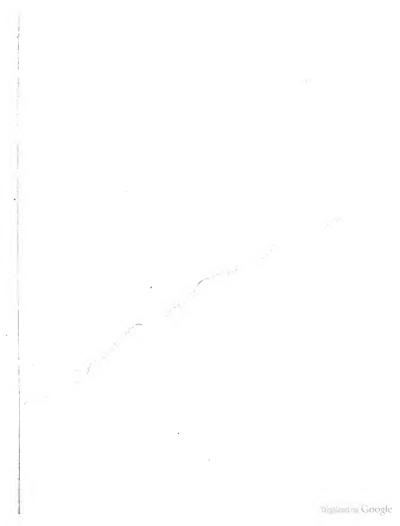

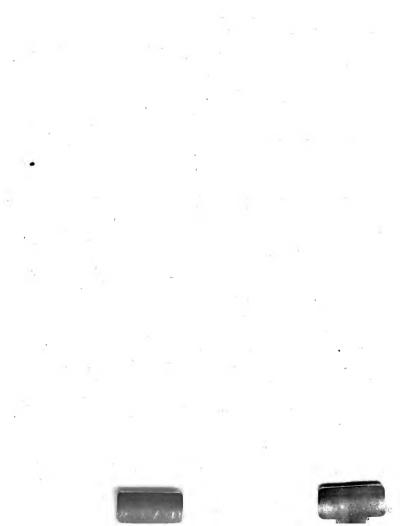

